





















M. CICERO - AN-LYING

S.115, N 191.

DIE

# ANTIKEN BILDWERKE

IN

# MADRID

BESCHRIEBEN

VON

## EMIL HÜBNER.

IEBST EINEM ANHANG, ENTHALTEND DIE ÜBRIGEN ANTIKEN BILDWERKE IN SPANIEN UND PORTUGAL.

MIT ZWEI TAFELN

BERLIN,
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER
1862.

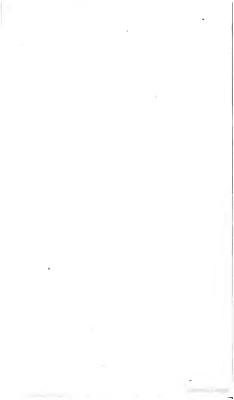

N7580 H8

### DEM

## ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUT IN ROM

GEWIDMET.

M691045



## VORWORT.

Die Beschreibung der antiken Bildwerke in Madrid war bestimmt dem römischen Institut zur Mittheilung im Bullettino übersendet zu werden, wie die im Anhang wiederholten Berichte über die übrigen spanischen und portugiesischen Städte. Die Zahl und die Wichtigkeit der antiken Bildwerke in Madrid machte es aber unmöglich die Beschreibung auf der Reise zu vollenden, und ihr Umfang überschritt bei weitem die Grenzen der römischen Publicatio-Desswegen erscheint sie jetzt statt in der anspruchslosen Form eines Reiseberichts als ein besonderes Buch, für welches die Nachsicht archäologischer Leser in vieler Beziehung in Anspruch zu nehmen ist. Einsichtige Nachfolger werden gewiss vieles zu ändern und zu bessern finden; mir selbst würden die Beschreibungen der einzelnen Werke erst dann gentigt haben, wenn es möglich gewesen wäre

mit der fertigen Arbeit noch ein Mal nach Madrid zu gehen und sie vor den Werken selbst zu prüfen Da diess voraussichtlich weder mir noch einem anderen so bald möglich sein wird, so gebe ich sie trotz ihrer Mängel heraus, und hoffe dass sie wenigstens ihren zunächst statistischen Zweck erfüllen und die bisher für archäologische Studien so gut wie nicht vorhandenen antiken Kunstwerke Spaniens in den grossen Apparat der Archäologie einreihen wird. Eine Reihe werthvoller Ergänzungen und Berichtigungen verdanke ich der aufopfernden und unausgesetzten Unterstützung meines Freundes Jacob Zobel de Zangroniz in Madrid, dessen eifrige und einsichtige Theilnahme an der Arbeit in deutscher Abkunft und deutscher Erziehung wurzelt Mit besonderem Danke erwähne ich ferner das freundliche Entgegenkommen meiner spanischen Freunde Federico und Pedro de Madrazo, Aureliano Fernandez Guerra, Antonio Delgado, Valentin Carderera, Francisco Bermudez Sotomayor und Florencio Janer, welchen ich den freien Zutritt zu allen in diesem Buch beschriebenen Sammlungen verdanke. Manches in Privatbesitz befindliche ist gewiss noch meiner Aufmerksamkeit und der meiner Freunde entgangen; auch ist das Interesse für die antike Kunst in Madrid im Zunehmen begriffen. So hat dem 'ernehmen nach neuerdings Don José de Salamanca ine Sammlung gemalter Vasen erworben').

Sollte diese Beschreibung dazu beitragen dem Vationalmuseum, dessen Gründung die spanische legierung jetzt mit dem gewünschten Eifer zu bereiben scheint, die kleinen Sammlungen der verchiedenen fürstlichen und privaten Besitzer zuzuvenden und so aus dem in der Vereinzelung unpedeutenden ein grosses und bedeutendes Ganze zu chaffen, so würde ich glauben dem Lande damit inen Theil meiner Dankesschuld für vielfache freundiche Aufnahme und Unterstützung abgetragen zu naben. Mit den Sculpturen der Sammlungen Melinaceli und Alba, mit den Vasen und Bronzen der Nationalbibliothek, der Akademie der Geschichte und les naturhistorischen Muscums, mit den Vasen und Bronzen des Fürsten von Anglona und des Herrn Asensi, mit den meist einheimischen Alterthümern der Herren Cerdà, Guerra, Gayangos und Maëstre hätte das Nationalmuseum sich nicht vor der königlichen Sammlung zu schämen, auch wenn dieselbe, wie zu erwarten ist, vermehrt wird durch das in Schlössern und Landsitzen noch zerstreute, wie durch die schönen griechischen Büsten der casa del labra-

Nach der Notiz in der spanischen Zeitschrift el arte en España
 1, 1862 boletin N. 2 S. 6.

dor in Aranjuez. Die beiden Sammlungen, die kenigliehe und das Nationalmuseum, würden sich vie mehr auf das beste ergünzen und beide zusamme für die Nation die nothwendige Grundlage zur Pflegantiker Kunststudien und damit zur Bildung ächten Geschmackes bieten, dem Fremden aber die ursäglichen Schwierigkeiten des Zugangs zu so vizerstreutem ersparen.

Für die Benutzung der Beschreibung an O und Stelle sehe man die S. 26 ff. gegebenen Erkl rungen und das Verzeichniss auf S. 347 ff.

Die Büste des Cicero ist nach einer Photogr phie nach dem Abguss in meinem Besitz von Pr fessor Bürkner in Dresden radiert.

Berlin, im October 1862.

## INHALT.

|     | Seite                                            |
|-----|--------------------------------------------------|
| I.  | Die königliche Sculpturensammlung 1-186          |
|     | Einleitung                                       |
|     | Statuen                                          |
|     | Büsten                                           |
|     | Reliefs                                          |
|     | Copieen , ,                                      |
|     | Vasen                                            |
| и.  | Die Sammlung der Nationalbibliothek 187-208      |
|     | Einleitung 189                                   |
|     | Vasen                                            |
|     | Bronzen                                          |
| II. | Die Sammlung der Akademie der Geschichte 209-220 |
|     | Einleitung 211                                   |
|     | Silberschild des Theodosius u. s. w 213          |
|     | Bronzen n. s. w                                  |
| IV. | Die Sammlung der Knnstakademie und des naturhi-  |
|     | storischen Museums                               |
|     | Einleitung                                       |
|     | Marmorwerke                                      |
|     | Vasen                                            |
|     | Bronzen u. s. w                                  |
| V.  | Die Sammlung des Herzogs von Medinaceli 235-242  |
|     | Einleitung                                       |
|     | Statuen                                          |
|     | Reliefs 240                                      |
|     | Büsten 242                                       |
|     |                                                  |

### Inhalt.

| VI. Die 1   | Sammlung des Herzogs von Alba                | 243-2  |
|-------------|----------------------------------------------|--------|
|             | Statuen                                      | 246    |
|             | Büsten                                       | 247    |
|             | Vasen                                        | 248    |
| VII. Die 8  | Sammling des Fürsten von Anglona             | 249-2  |
|             | Marmorwerke                                  | 253    |
|             | Vasen                                        | 253    |
|             | Terracotten                                  | 257    |
|             | Thonlampen                                   | 259    |
|             | Bronzen                                      |        |
| VIII. Klein | ere Privatsammlungen                         | 261-2  |
|             | Die Sammlung Asensi (Vasen und Terracotten)  | 263    |
|             | Die Sammlung Cerdá (Bronzeu und Terracotten) | 267    |
|             | Die Sammling Guerra (Bronzen u. s. w.)       | 269    |
|             | Die Sammlung Gayangos (Bronzen u. s. w.). ,  | 271    |
|             | Die Sammlung Maëstre (Bronzen, Mosaikrelief) | 273    |
| Anhang      |                                              | 273-3  |
|             | Barcelona                                    |        |
|             | Tarragona                                    | 283    |
|             | Valencia                                     |        |
|             | Palma (Musenm Despuig)                       | 292    |
|             | Malaga und Granada                           |        |
|             | Cordoba                                      |        |
|             | Sevilla                                      | 815    |
|             | Estremadura                                  | 327    |
|             | Portugal                                     |        |
|             | Der Norden von Spanien                       | 339    |
| Zusätze und | Berichtigungen                               | 3458   |
|             | der Nummern des Inventars der königlichen    |        |
|             | oncommittee mit denen dieser Beschreibung    | 917 91 |

350-356

I.

DIE KÖNIGLICHE SCULPTURENSAMMLUNG.



### EINLEITUNG.

 $m V_{on}$  dem Kunstbesitz der spanischen Könige haben wir leiler nur sehr unvollständige Kunde. Es ist unzweifelhaft, dass fürsten von so erleuchtetem Geschmack wie Karl der V und Phiipp der II ihre Wohnsitze nicht bloss mit den Werken der grossen talienischen und niederländischen Maler schmückten, welche jetzt len Hauptbestand der 2000 Nummern zählenden königlichen Billergallerie ausmachen, sondern dass sie auch Bildhauerwerke, ıntike und moderne, erworben haben. Weiter zurück als die Zeit Karls des V vermag ich gar nicht zu ermitteln, ob und wo die spanischen Könige antike Kunstwerke besassen. Selbst von Karl lem V ist mir bis jetzt kein specielles Datum bekannt. Doch sind lie Werke, welche unter seinem Sohne nachweislich vorhanden waren, zum Theil schon unter seiner Regierung zusammengebracht worden. Gedruckte Nachrichten darüber giebt es nicht. Denn weder die Chronisten und Geschichtschreiber jener beiden Könige, noch die Beschreibungen von Madrid und den königlichen Schlössern geben umständliche und brauchbare Berichte. Auch ältere Reisebeschreibungen, welche diesen Mangel ersetzen könnten, fehleu 1). Am meisten findet sich noch in der Reisebeschreibung des

<sup>1)</sup> Der einsichtige Verfasser des Journal du voyage d'Espagne fait en 1659 (Paris 1669, 47), Bertaud de Rouen, welchem für den Süden Spaniens allerlei autiquarische Notiene verdankt werden (vgl. das im Bullettino des römischen Instituts von 1861 S. 230 angedührte), sagt kein Wort von antikten Sculpturen in Madrich Arnalpure oder dem Becorial.

Ponz 2). Er sehrieb sein Bueh in höherem Anstrag, zunächst al Antwort auf die anonym erschienene Reise des Pater Norber Caimo, eines Piemontesen 3), welcher Spaniens Barbarci in Bezu auf die schönen Künste besonders scharf beurtheilt hatte. De Zweck der Ehrenrettung seiner Nation veranlasste ihn, nicht durch umständliche Verzeichnisse die Leser zu ermüden, soudern in de damals gebräuchlichen freieren Form von Briefen mit allerlei Ercursen kunsthistorischen, litterarischen und statistischen Inhalt sein Vaterland, welches unter der Regierung der ersten drei Bourbonen einen höchst bemerkenswerthen Aufschwung genomme hatte, in möglichst vortheilhaftem Lichte zu sehildern. Sei Hauptinteresse nehmen die Malerei (er war selbst ein schlechie Maler) and Architectur und unter diesen wiederum begreifliche Weise die spanischen Leistungen in Anspruch. Anton Rafæl Mengs, welcher damals auf der Höhe seines Ruhmes stand, richtete einen ausführlichen Brief an ihn über die besten Bilder im königlichen Schlösser in Madrid '): er hätte gewiss auch über die antiken Sculpturen eingehende Auskunft zu geben vermocht Für die Akademie der Künste in Madrid hatte Mengs im Auftra Karls des III die Sammlung von Gipsabgüssen angelegt, welche die Dresdener, früher seine eigene, ihre Entstehung verdankt; st ist noch jetzt in dem von jenem König der Akademic von Sal Fernando oder der sehönen Künste zugleich mit den naturwissenschaftliehen Sammlungen bestimmten Gebände in der Strasst von Alcalá erhalten 5). Von fremden Reisenden gehn Ponz # Zeit nur zwei voran. Des dänischen Gesandtschaftspredigers Plieff der sich von 1759 bis 1765 in Spanien aufgehalten hat, trockent

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Don Antonio Ponz, viage de España, zuerst Madrid 1772 und 1773 in 2 Bänden, dann 1777 bis 1794 in 18 Bänden 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lettere d'un vago Italiano ad un suo amico, Mailand 1760 li 1767, 4 Bände 8°.

<sup>4)</sup> Ponz Band 6 S. 164 bis 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siehe den fünften Theil dieser Beschreibung.

ber durchaus zuverlässige und verständige Reisebeschreibung 6) siebt leider keine Nachrichten von den alten Sculpturen in Malrid. Auf Plüer folgt der englische Geistliche Edward Clarke. Sein Buch 7) enthält ein eigenthümliches Gemisch von guten Beobichtungen und grober Unwissenheit. Doch stand er in Verbinlung mit einigen der ersten spanischen Gelehrten seiner Zeit, wie Perez Bayér und Mayans, von welchen er Briefe mittheilt. Er giebt einen Catalog der Bilder im Escorial; von Sculpturen aber weiss er durchaus nichts. Auch Swinburne 5) erwähnt der Sculpturen mit keinem Wort. Der dänische Gelehrte Gerhard Ole Tychsen, welcher zwischen 1770 und 1780 in Spanien war. schreibt in einem Brief an Hevne 9) 'über die alten Kunstwerke in Spanien'; im königlichen Schloss in Madrid will er ausser Copien nach antiken Werken nur 'verschiedene Büsten von Kaisern, Consulu u. s. f., deren jedoch die meisten unbekannt sind', gesehn haben. Alle folgenden Reisenden schöpfen ihre kunsthistorischen Notizen der eine mehr der andre weniger aus Pouz 10). So der im übrigen zuverlässige Townsend 11) und der ebenfalls immer noch sehr lesenswerthe Bourgoing 18). Nichts ist zu lernen aus der der Zeit nach folgenden Reise des Grafen von Maule 13).

<sup>6)</sup> Reisen in Spanien, herausgegeben von Ebeling, Leipzig 1777, 8°. 7) Letters concerning the Spanish nation written at Madrid during the years 1760 and 1761, London 1763, 4°.

<sup>8)</sup> Travels through Spain in the years 1775 and 1776, London 1779, 4°.

<sup>9)</sup> In Hecrens Bibliothek der alten Litteratur und Kunst, erstes

Stück, Göttingen 1786, 8", S. 90 bis 108. 10) Band 6 S. 25 bis 77.

<sup>11)</sup> A journey through Spain in the years 1786 and 1787, London 1791, 3 Bände 8°.

<sup>12)</sup> Tableau de l'Espagne moderne, dritte Ausgabe, Paris 1803, in 3 Bänden 8°.

<sup>13)</sup> Unter diesem Namen ist er den Spaniern bekannt; sein voller Name ist Don Nicolas de la Cruz y Bahamonde, und sein Buch heisst viage de España, Francia é Italia, in 13 Bänden, Madrid und Cadiz

Auch Laborde 14) erwähnt nur ganz im allgemeinen der Sculpturen im königlichen Schloss zu Madrid. Die genauesten Nachrichten von dem alten Alcázar giebt der Artikel Madrid in Madoz' grossen geographischem Wörterbuch 15); doch ist auch darin von den Sculpturen nicht die Rede. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich das Inventar der sämmtlichen Kunstschätze des königlichen Alcázars einsehn, welehes im Jahr 1602 nach Philipp des II vier Jahr vorher erfolgtem Tode gemacht worden ist. Die Sculpturen sind darin von den beiden Hofbildhauern Juan Pablo Cambiago und Jacome de Trezo (nach ihm führt noch heut eine Strasse in Madrid ihren Namen) verzeichnet und taxiert worden. Es sind dabei 32 unzweifelhaft moderne Werke: darunter die vortreffliehen Bildnisse in Erz und Marmor, welche Pompeo Leoni von Arezzo von Karl dem V, seinen Gemahlinnen, seiner Schwester und seinem Sohn gemacht hat und welche jetzt eine Zierde der Sculpturensammlung bilden. Ausserdem sind 85 mindestens zum grössten Theil antike Werke verzeichnet: meist Bilsten römischer Feldherren und Kaiser, nur wenige ideale Darstellungen. Die Bezeichnungen sind natürlich sehr kurz und allgemeiner Art: aber nur etwa 8 davon vermoehte ieh nieht unter den jetzt im Museum befindlichen Werken wieder zu erkennen. Ich bezeichne sie in der folgenden Beschreibung mit ALC, und der laufenden Nummer. Viele Zutheilungen sind zwar zweifelhaft und desshalb mit einem Fragezeichen versehn; allein es genügt, im allgemeinen ihren Ursprung nachgewiesen zu haben. In den Noten gebe ich die oft wunderlichen Bezeichnungen des Inventars. Den Anfang machen die Büsten der zwölf ersten Kaiser von August bis Domitian. Es heisst davon: estas estatuas (nämlich estatuas de

<sup>1806</sup> bis 1813, 8°. Don Isidoro Bosarte's viage artistico a varios pueblo de España, Madrid 1804, 8° ist beim ersten Bande, der die Reise nack Segovia, Valladolid und Burgos enthält, stehen geblieben.

Segoria, Valladolid und Burgos enthalt, stohen geblieben. 14) Itinéraire déscriptif de l'Espagne, dritte Ausgabe, Paris 1828, in 6 Bänden; Band 4 S. 111.

<sup>15)</sup> Madrid 1847, Band 10 S. 758.

edio cuerpo, so werden die Büsten durchgehends bezeichnet) nbió à S. M. el Cardenal de Montepulciano; das ist Giovanni iccio, im Jahr 1539 Paul des III Gesandter bei Karl dem V. Es olgen noch einmal die Büsten derselben zwölf Kaiser mit der otiz: estas embió à S. M. el Papa Pio V (1566 bis 1572). Die rste Sammlung erhielt Philipp also als Infant, die zweite als önig. Von den übrigen Werken werden etwa 50 als Statuen nd Büsten römischer Personen, Feldherren, Kaiser und Kaiserinen u. s. w. bezeichnet. Nur 9 sind ideale Darstellungen und riechische oder römische Köpfe; vier davon Statuen (eine nackte enus, ein Torso der Venus mit Amor, ein Amor und eine Leda), nd fünf Büsten (Jupiter, Venus, Homer, Plato und Aristoteles) 16). Diese Sammlung also bildet den ersten Bestandtheil des jetzigen sculpturenmuseums. In den übrigen königlichen Schlössern seheiien zu Philipps Zeit keine Seulpturen gewesen zu sein; die Vollenlung des Escorials erlebte er ja nicht. Leider standen mir aus ler Zeit seiner Nachfolger keine Inventare zu Gebot: Anfragen lanach in dem allgemeinen Landesarchiv von Simancas blieben ohne Erfolg. Doch folgt daraus natürlich keineswegs, dass sieh nicht daselbst oder in dem Archiv der primera secretaria de estado in Madrid (welche alle Documente enthält, die sich auf den Besitz der Krone beziehen, ehe dieser durch die neue Verfassung von dem Staatseigenthum streng geschieden wurde) alle für diese Fragen wichtigen Papiere befinden. Unter den Nachfolgern Philipps ist es besonders von dem kunstliebenden Philipp dem IV, welcher die Maler Diego Velazquez und Rubens wie Freunde behandelte, ganz unzweifelhaft, dass er auch den Sculpturenbesitz der spanischen Krone vermehrt hat. Seine Bewunderung für die

<sup>16)</sup> Nicht vorhanden in der Sammlung ist N. 47 des Inventars son morgande de bronze con un pedazo de brazo, de Don Diego (Hurtando) de Mendoan, also wahrscheinlich aus Spannien stammend, denn dieser als Foldberr, Staatsmann und Schriftsteller gleich berühmte Mann hat auch auf die Reste des Alterthums in Spanien geachtet. Vgl. die Monabberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 814.

Sculptur wird in Ancedoten berichtet 17); er liess durch Velazquer in Italien in den Jahren 1648 bis 1651 'dreihundert Stück antiker Statuen und Copien der berühmtesten Werke der Seulptur in Marmor. Bronze und Stuck' ankaufen, welche im Jahr 1653 durch den Grafen von Ohate nach Madrid gebracht und zum grösster Theil im Alcázar aufgestellt wurden. Aus diesen Ankäufen stammen wahrseheinlich einige der Werke, welche Ponz aus dem königlichen Schloss eitiert, während sie in dem alten Inventar fehlen 15). Die Copien in Marmor und die Abgüsse in Bronze sind wahrscheinlich zum grössten Theil erhalten 19). Der Hauptbestand der Gipsabgüsse dagegen, welche jetzt der spanischen Kunstakademie zu Gebot stehen, wird, wie bemerkt, Mengs verdankt. Von einem antiken Werke nur ist es sieher, dass es unter Philipp dem IV nach Spanien gekommen ist, nämlich von der Apotheose des Claudius 10). Dass der jetzt fehlende antike Kopf des Claudius jemals im Escorial gewesen sei, ist sehr zweifelhaft. Auch zum Schmuck des Escorials scheint wenig von Seulpturen verwendet worden zu sein. Antik ist daselbst die zu einem Laurentius gemachte Statue im Chor der Kirehe; sie wurde in Rom durch einen der Gesandten Philipps des II erworben. Sonst wird von alten Seulpturen im Escorial in den zahlreichen Beschreibungen 21)

<sup>17)</sup> Vgl. William Stirlings Velazquez, London 1855, S. 59 ff.

<sup>18)</sup> z. B. die Baccbantinnen N. 285.

<sup>19)</sup> Vgl. die Nummern 1\* bis 51\* dieser Beschreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) N. 201; daselbst das nähere.

sichts erwähnt. Jetzt zeigt man im grossen Saal der Bibliothek len Bildnisskopf eines kahlköpfigen Römers, etwa Lebensgrösse, on guter Arbeit, als Ciccro; mit dessen ächter Büste er nicht die teringste Aehnlichkeit hat. Er soll unter Karl dem III aus Herzulaneum dorthin gekommen sein. Aus Aranjuez, dem Lieblingsaufenthalt Philipp des IV, führt Ponz \*\*) nur zwei Bronzeabgüsse aach autiken Werken an, nämlich die vom Volk Adam und Eva genannten Statuen, welche nach der Beschreibung bei Madoz 13) im Jahr 1662 (also drei Jahr vor des Königs Tod) bei dem grossen Wasserfall des Tajo 'junto al cenador' aufgestellt und wie es scheint, 1845 noch daselbst vorhanden waren 14). Eine genauere Beschreibung dieser und anderer Statuen in Aranjuez giebt der schon erwähnte Tychsen 26). Er bemerkt dabei, dass eine Anzahl der früher in Araniuez befindlichen Antiken nach San Ildefonso versetzt worden seien: diess ist vielleicht eine Verwechselung mit dem Buen retiro, wohin nach Madoz 26) schon im Jahre 1634 viele Statuen aus Araniuez kamen. Doch können möglicher Weise natürlich später auch Sculpturen aus Araniucz nach San Ildefonso gekommen sein. Tychsen erklärte (S. 98) die beiden von Ponz, erwähnten Bronzestatuen für 'sicher antik und vollkommen erhalten'. Die erste ist eine nackte Venus, in der Stellung der medicäischen, aber etwas grösser. Dies ist möglicher Weise N. 27 dieser Beschreibung, deren Ursprung nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist. Die zweite, von Ponz Antinous genannt, ist, wic Tychsen selbst 'nachher entdeckte', die in dem alten Solva in Noricum (oder Virunum? Arneth) im Jahr 1502 gefundene, seit 1806 in Wich befindliche nackte Porträtfigur mit der Inschrift

<sup>22) 1, 224,</sup> 

<sup>23) 2, 1845</sup> S. 437. Miñano 1, 236 giebt nichts darüber.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Laborde (4, 1828 S. 289 bis 298) weiss nichts davon.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Heeren's Bibliothek der alten Litteratur und Kunst 1, 1786. 97 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) a. a. O. S. 437.

### A.POBLICIVS.D.L.ANTIOC TI.BARBIVS.O.P.L.TIBER

das ist A. Poblicius D. l. Antiocus, Ti. Barbius Q. P. l. Tiber(ianus oder dgl.) auf dem r. Schenkel 27), schon in Holz geschnitten in Apians Inschriftensammlung 28), und besehrieben von Lambecius 16). Winkelmann erwähnt dieser Statue 30) und bemerkt, Mengs habe sie ihm als ein antikes Werk bezeichnet. Vorher hatte sie auch Pighius 34) beschrieben. Die beiden Statuen in Aranjuez sind aber wohl als Abgüsse zu betrachten, wahrscheinlich ein Geschenk der östreichischen Habsburger an die spanischen Vettern. Arneth, welcher in der männlichen ein Bildniss des Germanicus vermuthet und die Inschrift ganz verkehrt erklärt, weiss nichts von dem spanischen Exemplar. Bei dieser Statue fehlt übrigens der, wie es scheint, dazu gehörige runde Schild mit einer nicht ganz richtig abgeschriebenen Inschrift. Von beiden Statuen ist nichts mehr vorhanden. Man zeigte Herrn Zobel, der auf meinen Wunsch darüber Erkundigungen eingezogen hat, den Platz, wo sie gestanden haben sollen. Ungefähr erst gegen das Jahr 1850 sollen sit fortgeschafft worden sein; wohin, war nicht in Erfahrung zu bringen. Von Marmorwerken nennt Tychsen ausserdem 'eine mänaliche Figur im leichten Gewand, die einem gegen sie aufspringenden Hunde schmeichelt. Man versieherte, dass sie antik sei, ob es mir gleich zweifelhaft schien'. Unter den antiken Werken des Museums ist nichts ähnliches: Tychsens Zweifel an der Aechtheit finden wohl schon in dem Motiv hinreichende Bestätigung. Im Schloss von Aranjuez im Badezimmer der Königin sah Herr Zobel

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Arneth, Beschreibung der Statuen im k. k. Münz- und Antikenkabinet, Wien 1856, 6te Auflage, N. 55.

Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, Ingolstadt 1584 S. 414.
 In den comm. de bibl. Vindob. 2 S. 674 der 1sten, S. 379 der

<sup>2</sup> ten Ausgabe.

<sup>3°)</sup> Werke, herausgegeben von Fernow, Meyer und Schulze (diese Ausgabe citiere ich überall) 5 S. 284.

<sup>31)</sup> Im Hercules Prodicius S. 146 f.

inc moderne Statue, auf welche diese Beschreibung ungefähr passt, eben einer ebenfalls modernen Copie der capitolinischen Gruppe on Eros und Psyche. Als sicher antik bezeichnet Tychsen aber 'eine chonc leicht bekleidete Venus. Das Gewand ist so leicht geareitet, dass man den rechten Schenkel dadurch sieht; der linke st fast bis an die Hüfte entblösst. Ich nenne es [so] Venus, veil man sie dort so nennt; vielleicht ist es eine Nymphe oder ine Porträtstatue . . . , sie steht an einem Springbrunnen nicht veit vom Eingang des Gartens mitten unter einer Menge von Statuen'. Auch für diese Beschreibung finde ich in der Madrider Sammlung kein entsprechendes Werk; Herr Zobel suchte im Garen von Aranjuez vergebens danach. Tychsen fährt fort: 'ich pemerke noch eine dritte [Statue], die ich des Stils wegen für alt rielt: eine weibliche Figur, die ein jetzt nicht mehr kenntliches Attribut in der Hand hält. Es muss eine Muse oder sonst eine symbolische Göttin [1] vorstellen'. Die Beschreibungen führen ausserdem noch 14 Büsten antiker Persönlichkeiten als in einem ler Parterres im Garten von Aranjuez befindlich an: ob sie antik sind, weiss ich nicht. Diess sind nach den übereinstimmenden Bezeichnungen zu schliessen vielleicht zum Theil die von Pabst Pius dem V an König Philipp geschenkten. Herr Zobel fand sie noch vor. Sie sind grösstentheils von sehr schlechter Arbeit und befinden sich jetzt in einem kaum erkennbaren Zustand. Nur zwei davon sind etwas besser, aber selbst für italienische Arbeiten jener Zeit sehr mittelmässig. Aranjuez scheint mithin zu der neuen Sammlung wenig beigesteuert zu haben. Der Palast des Buen\* retiro, bekanntlich von Philipp dem IV auf des Conde Duque von Oliváres Antrieb erbaut, enthielt nicht bloss Werke neuercr Bildhauer, wie die berühmte Statue des Königs zu Pferd von dem Florentiner Pietro Tacca, welche jetzt den Platz vor dem königlichen Schlosse schmückt. In der Nähe des Punktes, wo einst jene Statue stand (der Ort hiess danach el jardin del caballo) beschreibt Ponz 32) eine Statue, 'welche, obgleich verstümmelt, für

<sup>32) 6, 104.</sup> 

antik zu halten sei und eine Muse vorzustellen scheine'. Vielleicht ist es N. 47 dieser Beschreibung, deren Ursprung anders woher nicht zu ermitteln ist. Im Erdgeschoss und im Souterrain des Palastes, welcher bei der französischen Occupation beträchtlich litt \$3), nennt Ponz \$4) 'verschiedene Kaiserbüsten und zahlreiche andere Büsten und Marmorfiguren'. Es wird nicht einmal ausdrücklich gesagt, dass diese Werke antik gewesen seien. Bei dieser allgemeinen Bezeichnung hat man die Freiheit unter den Werken des Museums, deren Ursprung nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist, so viel man will als aus dem Retiro stammend anzunehmen. Die wiederhergestellten Theile des Palastes enthalten jetzt theils das Artilleriemuseum, theils dienen sie dem lufanten Don Francisco de Paula, dem Vater des Königs, zur Wohnung. Hier sah im Jahr 1823 Mongez, wie er erzählt 35), den antiken zu der Apotheose des Claudius 36) gehörenden Kopf. Wie er dorthin gekommen und ob er noch dort ist weiss ieh nicht Man sieht aus diesem Beispiel, welche Wanderungen die Werke alter Kunst in Spanien gemacht haben mögen, ehe sie in dem jetzigen Museum eine Zuflucht fanden. Von anderen Schlössem oder Sammlungen, welche alte Seulpturen zum Museum gestellt hätten, ist mir nichts bekannt worden. Neben dem ersten Bestandtheil der Sammlung, den Sculpturen des alten Alcázar, wird man daher einen zweiten nur sehr geringen anzunehmen haben, der die wenigen Werke umfasst, welche möglicher Weise aus dem Escorial, Aranjuez und dem Retiro stammen. Dazu gehört vielleicht die schöne Nymphenstatue (N. 62), welche im sechszehnten Jahrhundert in Barcelona gewesen zu sein scheint.

Desto grösser ist der dritte Bestandtheil, nämlich die Sammlung der Königin Christine von Schweden, bis in die dreissiger Jahre (ich habe bisjetzt das Jahr der Uebersiedelung nicht in

<sup>33)</sup> Miñano 5 S. 343.

<sup>84)</sup> S. 133 f.

<sup>85)</sup> Iconographic Romaine 2 S. 192 f. und Tafel 27, 3. 4.

<sup>36)</sup> N. 201 dieser Beschreibung.

Erfahrung bringen können) anfgestellt im Erdgeschoss des königlichen Lustsehlosses von San Ildefonso, sehlechthin genannt la Granja (das ist die Meierei), vierzehn spanische Leguen nördlich von Madrid an der Strasse nach Segovia gelegen, von welchem es nur zwei Leguen entfernt ist. Von der Entstehung dieser berühmten Sammlung und ihrem Bestande ehe sie nach Spanien kam, giebt es so viel ieh weiss keine vollständige Nachricht. Die Biographen der Königin von Schweden erwähnen ihrer Sammlungen nur beiläufig. Am meisten findet sieh noch bei Granert 37). Die Münzen der Königin Christine publicierte Sigbert Havercamp 38); die gesehnittenen Steine sind später ebenfalls veröffentlicht worden 39). Was aus den kleinen Bronzen der Sammlung Odescalehi geworden ist weiss ieh nieht 40). Denn auch von dem Bestand der Sammlung als sie aus dem Besitz der Erben der Königin in den des Livio Odesealchi gelangt war, finde ieh in den alten Beschreibungen Roms keine nähere Angabe. Nur einzelne der vorzüglichsten Stücke sind veröffentlicht worden. Zuerst ersehien eine Abbildung des später unter dem Namen der Gruppe von San Ildefonso berühmt gewordenen Werkes (N. 67) in Perriers Tafeln 41). Danach folgen einzelne Stiche von Sante Bartoli,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Christina, Königinn von Schweden und ihr Hof, Bonn 1842 Band 2 S. 323; dazu vergleiche man den glänzenden Exenrs von Ranke, die römischen Pähste, Band 3 dritte Anflage 1845 S. 99.

<sup>36)</sup> Numophylacium reginae Christinae oder Médailles du cabinet de la reine Christine, im Hang 1742 Fol.

<sup>39)</sup> In dem Musenm Odescalenm, Rom 1747 nnd 1751, 2 Bände Fol., gestochen von Pietro Santo Bartoli, mit Text von dem Jesuiten Nicolao Galeotti.

<sup>4°)</sup> Die schöne kleine Venns wonigstens, welche im Museum Odescalenm Tafel 35 von Bartoll gestochen nud danach von Clarao Tafel 610, 1354 wiederholt worden ist, findet sich nuter den kleinen Bronzen der Nationalbibliothek (denn im Sculpturenmuseum giebt es deren überhaupt nicht) so wenig wie die übrigen früber in jener Sammlung befindlichen Werke.

<sup>41)</sup> Rom 1638 Fol. Tafel 37; danach wiederbolt in den bolländischen Nachstichen des Werks.

wie z. B. die Apotheose des Claudius (N. 201) 42); dann die für ihre Zeit sehr guten Stiche Domenieo de Rossi's 43). Darin finder sieh die Musen (N. 48 bis 57 auf Tafel 111 bis 120), die Gruppe von San Ildefonso (N. 67 auf Tafel 121) und der Satyr mit dem Böckchen (N. 59 auf Tafel 122). Einige mehr finden sieh in Montfaueons grossem Werke 44); die Musen (N. 48 bis 57), das bacchische Puteal (N. 289), die Apotheose des Claudius (N. 201), der Satyr mit dem Böckchen. Bald nach seiner im Jahr 1724 erfolgten Abdankung, so erzählt Ponz 45), erfuhr Philipp der V. dass in Rom die Sammlung antiker Seulpturen der Königin Christine von dem Prinzen von Elba, dem Erben des Livio Odescalchi. zum Kauf ausgeboten werde. Der Bildhauer Camillo Rusconi wurde durch den Cardinal Acquaviva, den spanischen Bevollmächtigten in Rom, mit dem Ankauf beauftragt und bezahlte für die ganze Sammlung 12000 Dublonen (etwa 36000 Thaler) und Benedict der XIII ertheilte die Erlaubniss die Sammlung ohne Ausgangszoll auszuführen. Unzweischaft existicren noch im Archiv des Staatssecretariats in Madrid oder in Simancas die sämmtlichen auf den Ankauf bezüglichen Akten. Wem es gelingt, sie einzusehn, der wird wahrseheinlich mit Leichtigkeit alle einzelnen Stücke der Sammlung daraus feststellen können. Die Aufstellung scheint erst etwa zwanzig Jahr später, bald nach Philipp des V Tol (1746) auf Anordnung der Königin Wittwe Doha Isabel de Farnese durch den (wohl italienischen) Architecten Domenico Maria Sani erfolgt zu sein 46). Die Decken der Zimmer des Erdgeschosses, in welchem man die Sammlung aufstellte, wurden von Bartolomeo Rusca gemalt, wie es scheint erst nach dem Tod der Königin Isabella (1776) 47). Es ist wahrscheinlich, dass einzelne

<sup>42)</sup> Admiranda Romae Tafel 80.

<sup>43)</sup> Raccolta di statue antiche e moderne, Rom 1704 Fol.

<sup>44)</sup> Antiquité expliquée, 1719 bis 1724.

<sup>45) 10, 1781</sup> S. 118.

<sup>46)</sup> Ponz S. 123.

<sup>47)</sup> Ponz S. 126.

Stücke, die nicht zur Sammlung der Königin von Schweden geiörten, schon damals auch nach San Ildefonso kamen, entweder us anderen königlichen Sehlössern, oder aus Privatsammlungen 48). Um das Jahr 1730 nämlich, wie es scheint, beauftragte lie Königin Isabella den Pater Don Entichio Ajello v Lascari 49) mit einer grossen Prachtpublication der ganzen Sammlung 50). Das Original dieser wohl wegen ihrer kostbaren Anlage nie zum Druck gekommenen Schrift bewahrt das Archiv des Staatsseeretariats in Madrid; es ist das der Königin Isabella Farnese vorgelegte, in weisse Seide eingebundene Originalmanuseript. Auf 200 paginierten Seiten in gross Folio enthält es zunächst 23 Dissertationen oder diatribas, in welehen 65 Werke, antike und moderne, beschrieben werden; allein nur von 44 derselhen liegen die Zeiehnungen vor. 21 fehlen. Dann folgen noch 12 unnumerierte Dissertationen, welchen ihr fester Platz wohl erst nach Vollendung des ganzen Werkes angewiesen werden sollte. In diesen werden noch 28 Werke mehr erläutert, von denen etwa 11 noch nicht gezeichnet sind. Endlich liegen am Schluss noch 10 Zeichnungen, zu welehen die Erläuterungen fehlen. Die Dis-

<sup>4°)</sup> Möglich ist z. B. dass manche der Antiken aus Aranjnez hierher gekommen sind, wie oben bemerkt wurde. Viellelelts war die Leda (N. 40) früller im Alofaza in Madrid. Sieher kamen erst später hierher drei kleine römische Urmen (N. 296 bis 298), welche der Dean Martí in den zwanziger Jahren des sehtchenten Jahrhanderts in Madrid im Hause des Marques del Carpio sah, Ajello aber, von dem gleich zu reden ist, selon 175.1 aus San Ildefonse den novelle Fjorentine schickt.

<sup>49)</sup> Seinen vollen Namen kenne ich nur aus den erwähnten novelle letterarie di Firenze von 1751 S. 511; er scheint ein Neapolitaner von halb griechischer Abkunft gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Ponz weiss von diesem Unternehmen nichts; das Verdienst, darauf aufmerksam gemacht zu haben, gebührt Herrn Beuito Vicens y dil de Tejada in Madrid. Er beschreibt es in einem Anfasta ciuen rouen spanischen Zeitschrift la Razon (2, 1861 S. 394 bis 400): répido exémen de una descripcion manuscrita de la galeria de escultura del real palacia de San Hillefonso.

sertationen behandeln, wie Herr Vicens berichtet und ich selbst bei flüchtiger Durchsicht des Werks gesehn habe, immer die gleichartigen Kunstwerke zusammen mit höchst weitläufiger und seiehter Gelehrsamkeit; sie sind voll der verfehltesten Deutungen und nehmen gar keine Rücksicht auf die Ergänzungen. ist, dass bei der Uebersiedelung in das Museum noch einzelne antike Werke in San Ildefonso zurückgeblieben oder sonst wohin gekommen sind. Von 14 ägyptischen Statuen aus sehwarzen Marmor, welche Ajello beschreibt, sind nur drei im Museum. Ich habe die übrigen weder in San Ildefonso noch anderswo gesehn. Die Zeiehnungen zu Ajellos Werk sind gewiss von den geschicktesten der damals in Madrid lebenden Künstler mit einer für die Zeit grossen Trene und Sorgfalt gemacht, nur, wie ebenfalls von iener Zeit nicht anders zu erwarten, im Charakter sämmtlich durchaus verfehlt. Den Wunseh des Herrn Vicens, das ganze Werl so wie er liegt noch jetzt publiciert zu sehn, könnten wir daher. auch wenn es ausführbar wäre, nicht theilen. Die Zeichnungen hätten, ehe Claraes Werk ersehien, von Nutzen sein können Jetzt dient das Werk zu nieht viel mehr, als zur Controle des nach Karl des III Tode gemachten Inventars, welches ich einzusehn Gelegenheit hatte. Die sänmtliehen von Ajello besehriebenen oder für ihn gezeichneten Werke befanden sieh in San Ildefonso. Daraus folgt nach dem oben bemerkten jedoch nicht, dass sie sämmtlich aus der Sammlung Odesealchi stammen. Herr Vieens hat die Zeichnungen mit den Statuen selbst verglichen. so dass nur in wenigen Fällen Zweifel über die Richtigkeit der Attributionen geblieben sind. Nur bei den Büsten, deren Beschreibungen sehr unbestimmt sind, kommt diess öfter vor 51). Ich eitiere in der Beschreibung unter jedem Stück, welches in San Ildefonso gewesen ist, zuerst Aiellos Werk, dann mit der Bezeichnung S. ILD, die Nummern der 13 Zimmer und die lau-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Vgl. N. 54 estatua de medio cuerpo, das ist Büsto, que no se sabe de quien es und ähnliches.

enden Nummern, wie sie in dem von den Hofbildhauern Pedro lichel und Celedonio de Auce (wohl Franzosen) höchst oberächlich gemachten Inventar stehen, so weit es mir möglich war us den zuweilen ganz unklaren und meist summarischen Beeichnungen die verschiedenen Werke zu erkennen. Einige Untertützung gewährte dabei die Besehreibung von Ponz st), welche war im ganzen mit dem Inventar übereinstimmt, im einzelnen ber auch höehst ungenau und unvollständig ist. leh eitiere sie talter zuweilen beide, zuweilen Ponz allein 53). Antikes und molernes ist im Inventar gar nicht, bei Ponz nicht durchgehends interschieden: eine Reihe von näher beschriebenen Stücken finlen sich nicht im Museum. Nach der Einrichtung des Museums m Prado haben die als Conservatoren angestellten Bildhauer bezonnen, die alten Ergänzungen theils zu entfernen, theils andere in ihre Stelle zu setzen. Besonders der Bildhauer Salvatierra soll in dieser Weise gewirkt haben. Unter geübter Leitung könnte der grösste Theil der Sammlung von sehlechten Ergänzungen befreit und mit verständigen neuen versehen werden. Allein das an sich löbliche aber nur halb und ohne festes Princip durchgeführte Entfernen der älteren Ergänzungen macht es zuweilen fast unmöglich, die einzelnen Werke aus den alten Bezeichnungen zu erkennen. Darüber gewährte manehen Aufsehluss die Betrachtung der in den unteren Räumen des Lustschlosses von San Ildefonso aufgestellten Gipsabglisse, welche von der ganzen Sammlung genommen worden sind, ehe sie in das Museum versetzt Diese Gipsabgüsse zeigen daher die sämmtlichen alten Ergänzungen. Die im Inventar und bei Ponz Clytia oder Daphne genannte Statue (N. 63) wurde z. B. nur auf diese Weise wiedererkannt; die alten Ergänzungen fanden sich nachher von dem

<sup>\*2) 10</sup> S. 127 bis 135.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Die Berichte späterer Reisenden (z. B. der von Twiss voyage en Portugal et en Espagne, Bern 1776 S. 114 bis 117; das englische Original steht mir nicht zu Gebot) sind, wie schon bemerkt, nur aus Ponz abreschrieben.

antiken Stück getrennt in einer der äusseren Galerien des Museums 54). In vielen zweifclhaften Fällen tritt Ajellos Werk ergänzend ein; wo zu der Bezeichnung S. ILD. keine Zahl binzugefügt ist, ergab sich die Zugehörigkeit des Stückes zur Sammlung nur aus seinem Vorkommen in Ajellos Beschreibung. Dennoch sind wahrscheinlich einzelne Werke von mir falsch eitiert, bei anderen die Zugehörigkeit nieht erkannt worden. Was soll man sich z. B. vorstellen bei 6, 59 un penates (so), solo el torso antiquo? oder bei 9, 125 una estatua antiqua, restaurada la cabeza? Zuweilen giebt wenigstens die Maassangabe eine Art von Anhalt. Da aber, wie gesagt, die modernen Werke meist ohne Unterscheidung von den antiken aufgeführt werden, und man nicht weiss ob alles moderne sieh ietzt im Museum befindet, so lässt sieh vollständig und mit Sicherheit auch nicht aus dem Inventar die Sammlung von San Ildefonso reconstruieren. Von Statuen bleiben etwa 8 im Inventar verzeichnete unbestimmt: ein Theil derselben ist gewiss modern 55). Bei diesen konnten daher die Sammlungen des Aleázar und von San Ildefonso nur durch eine annähernde Rechnung auseinandergehalten werden; wieviel von dieser grade zum architectonischen Schmuek so häufig verwendeten Klasse von Sculpturen noch etwa anderswoher stammt. war gar nicht zu ermitteln. Nichtsdestoweniger lässt sich die Herkunft aller wichtigen Werke nach Berücksichtigung des gleich zu erwähnenden dritten Bestandtheils der Sammlung feststel-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die Abgusssammiung der Granja verzeichnet, ebenfalls hücht oberfächlich, des Santos Martin de Sedeb deseripcion del eral sitti es. S. Ildefonso (6te Ausgabe von Andres Gomez de Somorrostro y Martin. Segovia 1854, 8°). Eine amdere anonyme descripcion historico-artistics de los reales sitios de Aranjues, San Ildefonso y del ... Escorial, Madrid 1844, 8° habe ich nicht gesehn.

<sup>5)</sup> Z. B. 3, 28 bis 31 seis bustos de a dos pies, entre ellos varios emperadores; 7, 87. bis 89 dos cabezas y un busto. Man vermuthel nach dieser Unterscheidung, dass cabezas etwa die Reliefköpfe sein möchten, allein auch das stimmt nicht,

len. Es bleiben von den Statuen im ganzen etwa 15, von den Büsten allerdings mehr als die Hälfte, von den Reliefs ebenso etwa 30, also über die Hälfte, der Herkunft nach unbestimmbar. Herkunft bedeutet hier freiheh nur die ältere Sammlung, zu der die Werke gehörten. Der Fundort bleibt unbekannt. Doeh stammt die Sammlung der Königin Christine zum grössten Theil aus Rom selbst; ebenso die Sammlung des alten Aleázar.

Don José Nicolás de Azára, cin aragonesischer Edelmann, hat seinen langen Aufenthalt in Rom als spaniseher Gesandter im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts dazu benutzt, in Verbindung mit dem durch Winkelmann angeregten Kreise von Künstlern und Kunstliebhabern aller Nationen 56) eine beträchtliche Sammlung von Kunstwerken aller Art zusammenzubringen. Im Jahre 1779 liess er auf dem Grundstück bei Tivoli, welches den Namen der Villa der Pisonen ich weiss nicht mit welchem Rechte führt, Ausgrabungen anstellen, deren Resultat dem berühmten Namen der Localität in der That keine Schande gemacht zu haben seheint. Einen ausführlichen Bericht über diese Ausgrabungen kenne ich nicht; wenigstens finde ich in den Büchern über Tivoli nichts darüber 57). Statuen von besonderer Grösse seheinen sich nicht gefunden zu haben. Besonders geriihmt wird eine Venus, welche Azara Mengs sehenkte, und über deren Verbleib bei der Antikensammlung des naturhisterischen Museums zu reden sein wird. In der Madrider Sammlung ist von dort gefundenen Statuen nur der kleine Baeehus (N. 20). Es scheint, dass Azára alle bei jenen Ausgrabungen gefundenen Gegenstände mit folgender Insehrift versehn liess:

SIGNVM IN TIBVRTINO PISONVM EFFOSSVM

ANNO MDCCLXXIX, IOS, NIC, AZARA REST, C. Diese Insehrift trägt die berühmte Büste des Alexander im Lou-

<sup>56)</sup> Er war besonders mit Mengs eng befreundet und hat ihm ein Denkmal gesetzt, auch seine Werke zu Parma 1780 herausgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Cabral und del Re (ville di Tivoli, Rom 1779, 4") beschreihen nur die Lage der sogenannten Villa der Pisonen (S. 137); Viola Tivoli etc. (Rom 1848) sagt nichts darüber.

vre 55), Azára hatte sie damals dem ersten Consul zum Geschenk gemacht 89). In der Madrider Sammlung tragen sie ausser dem genannten Baechus die folgenden Büsten: N. 156 Zenon, 158 Heraklit, 159 Herakles, 160 Herodot, 161 Theokrit, 162 Theophrast, 166 Karneades, 167 Metrodoros, 169 Pittakos, 173 Sokrates, 175 Sophokles, 176 Pherekydes. Zu seiner Uebersetzung von Middletons Leben des Ciecro 60), hat Azára folgende Büsten der Madrider Sammlung, als damals in seinem Besitz befindlich, stechen lassen 61): N. 152 Demosthenes, 165 Isokrates, 170 Plato, 149 Aristoteles, 192? Cüsar, 166 Karneades, 196 oder 197 jugendlicher August oder vielmehr Tiberius, und 173 Sokrates. An diesen Büsten sämmtlich sind die Bruststücke mit den Aufschriften oder doch die Aufschriften modern. Das richtige treffen darunter nur die Bezeichnungen des Aristoteles, Demosthenes, Sokrates und vielleicht des Sophokles; alle übrigen sind höchst problematisch, einige sicher falsch. Nun finden sich aber in der Sammlung noch eine Reihe ganz ähnlicher Büsten, ebenfalls mit ergänzten Bruststücken und Inschriften: N. 172 Sardanapal, d. i. ein sogenannter indischer Bacchus, 174 Solon oder vichnehr Herakles (hier ist wohl nur die Inschrift nen), 150 Aristophanes, 151 Bias, 154 Epikur, 157 Zenon von Kittion, 163 Thespis, 164 Hippokrates, 168 Periander; gewiss gehörten sic ebcufalls Azára 62). Sechzehn Bü-

<sup>68)</sup> Vgl. Winkelmann Werke 6, 2, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Visconti iconographie grécque Tafel 39, 1, 2,

<sup>60)</sup> Sie ist unter dem Titel historia de la vida de M. T. Ciceron, escrita en ingles por Conyers Middleton, traducida por el Exc. S. D. Josef Nicolas de Azára in Madrid 1788 zum ersten und 1804 zum zweiteu Mal in der königlichen Druckerei schön ausgestattet erschienen.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Bei mebreren derselben giebt er ausdrücklich an, sie seien in Tivoli in dem genannten Jahr ausgegraben worden.

<sup>62)</sup> Die Inschriften tragen alle den gleichen Schriftcharacter und sind zum Theil fehlerhaft: z. B. 172 Σαρδαναπάλλως, 157 ZΗΝWN ΚΙΤΓΕΥΣ für ΚΙΤΙΕΥΣ oder ΚΙΤΤΙΕΥΣ? [den andern

sten, welche in der sogenannten casa del labrador, einem Pavillon des Gartens von Aranjuez, aufgestellt sind 63), gehören ferner zu den aus Azáras Besitz stammenden. Nur eine dieser Büsten, der bekannte Homerkopf, schien mir modern zu sein. und steht daher in dieser Beschreibung unter den Copieen N. 9\*, Von den übrigen 15 tragen 8 den Namen Azáras mit der oben angeführten Inschrift, nämlich 158, 159, 160, 161, 162, 166, 169 und 175 dieser Beschreibung. Die übrigen 7 sind 152, 154, 163, 168, 172, 182 und 183, ein unbekanntes Bildniss eines Griechen ohne Inschrift. Zwei andere Büsten, auf ganz ähnliche Bruststücke gesetzt, ebenfalls griechische Bildnissköpfe, aber ohne Inschriften, die Nummern 179 und 184, wird mart mit Wahrscheinlichkeit als zu derselben Sammlung gehörig erkennen, welche mithin aus einer oder zwei Statuen (N. 20 und der Mengsischen Venus) und 30 Büsten bestanden haben würde, von welchen nur eine, der Homer, modern seheint. Wahrscheinlich stammen diese Werke sämmtlich ebenfalls aus Tivolijedenfalls werden sie in Rom erworben worden sein. Wenigstens soll Azára seine ganze Sammlung seinem Monarchen geschenkt haben. Zwei Doppelbüsten (147 und 148) und 7 griechische Köpfe ähnlicher Art (153, 155, 171, 177, 178, 180, 181) können natürlich an sich auch Azáras Sammlung, eben so gut aber auch den anderen Bestandtheilen der Sammlung angehört haben 64). Unter Azáras Büsten sind einige Werke von hoher Vortrefflichkeit, wie N. 158, 163, 166, und besonderem kunst-

Zenon 156 hielt Azara für den Eleaten], 162 ΒΕΠΦΡΑΣΤΩC mit dem runden Schlusssigma, 173 ΣΟΚΡΑΤΗΣ.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Keine der mir zugänglichen Beschreihungen von Aranjuez erwähnt ihrer mit einem Worte, auch Lahorde 4 S. 289 his 298 nicht.

<sup>45)</sup> Vielleicht gehörte von diesen Stilcken auch N. 170, ein dem Plato genannten Kopf N. 189 ganz ähnliches Werk, etwa ein bärtiger Dionysos, auch zu Azáras Sammlung. Der Plato genannte Kopf bei Ajello 34 ist wenigstens verschieden davon. Endlich gehört zu Azáras Sammlung wahrscheinlich der weilliche Kopf N. 115.

historischem Interesse, wie 176, das alterthümlichste Stück der Madrider Sannhung. Trotz der einleuchtenden Verkehrtheit oder doch Grundlosigkeit der meisten von Azáras Benennungen sind sie als einmal hergebrachte des leichteren Findens wegen der alphabetischen Anordnung dieser Büsten zu Grunde gelegt worden.

Diese drei Sammlungen, die des alten Alekars, die von San Ildefonso und die Azfars, nehst den vermuthlieh aus den anderen königliehen Schlössern stammenden Werken sind die nachweislichen Bestandtheile der Madrider Sammlung. Zu ihnen sind einzelne spätere Erwerbungen gekommen, zu welchen z. B. die sehöne Statue des Schlafgottes (N. 39) und die kleinen Stücke zus Pompeji (327, 99 und 100) gehören. Genauer lassen sich diese späteren Erwerbungen uicht nachweisen; doch ist ihre Zahl jedeufalls gering (\*5).

Mit Auswall der zur Bildung des Museuus bestimmten Seulpuren aus den genannten Sammlungen wurde zu Ende der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts der in Italien in Canovas Schule gebildete und auch in Tom gesehlätzte Bildhauer Don José Alvarez beauftragt <sup>449</sup>. Die Bildhaug der Seulpturensamulung sehles sieh der langsam fortschreitenden der Gemäldesammlung an <sup>479</sup>. Im Jahr 1819 wurde der erste Gemäldesaal eröffnet, 1839 der Saal der Königin Isabella oder die sogenannte Rottunde neu angebaut. Da dessen Erdgeschoss eine Reihe der besten Sculpturen enthält, so ist die gauze Sculpturensammlung wahrscheinlich erst mit der Vollendung desselben eröffnet worden. Don José

<sup>63)</sup> Wohin ein Kopf gekommen ist, den Laborde (mosaïque d'Italica S. 102) in allgomeinen Ausdrücken rühmt, weiss ich nicht; damals hatte hin der schwedische Gesandte in Madrid Herr von Erensward von den Padre Moscoso eckauft.

<sup>66)</sup> Nach der Angabe Miñanos 5 S. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>67)</sup> Siche Fords handbook for travellers in Spain, dritte Ausgabe, in Murrays Sammlung London 1855 S, 680 f. und die Vorrede zu dem offiziellen Catalog der Gomäldesammlung von Don Pedro de Madrazo, viorte Ausgabe, Madrid 1854.

de Madrazo, seit 1838 Director, soll in der Aufstellung der Sculpturen von den Bildhauern Salvatierra und Piquér unterstützt worden sein. Die Absicht war Sculpturen aller Art, antike und moderne, in dem Erdgeschoss des von Karl dem III ursprünglich für naturwissenschaftliche Sammlungen durch den Architecten Juan de Villanueva begonnenen, unter Karl dem IV langsam fortgesetzten, durch die Franzossn fast zerstörten und noch jetzt nicht vollendeten Museum im Prado zu vereinigen 68). diese Vereinigung der verschiedenartigsten Sculpturen lässt sich an sich nichts einwenden, nur hätte man mit leichtester Mühe die allergröbste Scheidung des alten vom neuen räumlich ausführen können. Statt dessen scheint das Princip der Anordnung und Aufstellung ausschliesslich das einer äusseren, decorativen Symmetrie gewesen zu sein. Statuen, Büsten und Reliefs, antike Werke, Copiecn nach der Antike, vortreffliche Arbeiten des sechszehnten Jahrhunderts, abscheuliche Productionen des siebzehnten und achtzehnten, Bildnisse der letzten spanischen Regenten und einige niehr aus politischen als aus ktinstlerischen Gründen bewunderte Denkmäler des Unabhängigkeitskrieges stehn in fünf grösseren und ebensoviel kleineren Räumen in buntester Unordnung durcheinander. Selbst den künstlerischen Anforderungen ist dabei nicht im entscrntesten genügt; die besten Werke stehn meist im schlechtesten Lichte; Statuen, die man von allen Seiten zu sehn wünscht, in Ecken eng an der Wand, und in der Mitte der Sääle an den bevorzugtesten Plätzen meist moderne, von den antiken manche der mittelmässigsten Sachen; die sämmtlichen Basrclicfs sind so hoch in die Wände eingelassen, dass man sie kaum mit blossem Auge deutlich erkennt. Das ist der Grund, wesshalb die Sammlung seit den über zwanzig Jahren

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Dort ist die Sammlung wie die Gemäldegallerie für Fremde täglich ausser an Fest- und Regentagen, für Einheimische Montage zu sehn, Zu häufigerem Besuch für Studienzwecke werden Eintrittskarten vom Director gegeben.

ihres Bestehens noch von keinem Fremden gehörig gewürdigt worden ist. Von den Einheimischen wird sie bis heute meist nicht gekannt und allgemein als neben der Gemäldegallerie nicht der Rede werth unterschätzt. Wer den Stand der Bildung in Spanien kennt und die lange Zeit der inneren Kriege und Revolutionen erwägt, welche an der andauernden Vernachlässigung aller geistigen Interessen Schuld waren, der wird mit Dank anerkennen, dass die Gemälde und Bildhauerwerke überhaupt gesammelt und wie auch immer zu öffentlicher Betrachtung aufgestellt sind. Der Tadel solcher und vieler anderer Missstände in Spanien, wie er besonders von den Reisenden aus Frankreich in reichem Maasse gespendet zu werden pflegt, ist nicht schwer; schwer aber war es gewiss den für die Künste begeisterten Männern, welche das Museum schufen, unter so ungünstigen Umständen, im steten Kampf mit dem Absolutismus des Hofes auf der einen Seite und mit den Launen der rasch wechselnden Ministerien auf der auderen und mit knappen Mitteln auch nur eine solche Sammlung zu Stande zu bringen. Aber die jetzt bestehende Ordnung oder vielmehr Unordnung durch ein locales Verzeichniss zu verewigen lag durchaus keine Nöthigung vor. Im Gegentheil, da die Absicht nicht sein konnte, auch die zahlreichen modernen Werke genauer zu besehreiben, so hätte sich ein solches Verzeichniss kaum ausführen lassen. Ausserdem ist unter der intelligenten Leitung des jetzigen Directors Don Federico de Madrazo sichere Aussicht dazu vorhanden, dass, sobald für die dringenderen Bedürfnisse der Gemäldesammlung gesorgt ist, auch zu einer verständigen Aufstellung der Sculpturen geschritten werden wird 49). Die Principien einer solchen neuen Aufstellung sind höchst einfach und man kann sie fast jeder grösseren Sammlung absehen. Zunächst ist natürlich antikes

<sup>\*\*9)</sup> Auf den Rath des Verf. sind bereits einige der besseren Sachen, welche der Unbill des Klimas in den offenen äusseren Gallerien ausgesetzt waren, in die Säle gebracht worden, z.B. N. 16, 19, 29, 71, 113.

ad modernes zu scheiden. Unter den modernen Werken sind ann die Copieen nach antiken zusammenzustellen, damit sie ieht täuschen. Nur diese modernen Copieen nach Antiken erzeichne ich kurz am Schluss der antiken Werke. Wo mir weifelhaft blieb, ob ein Werk für antik oder für eine Copie ach der Antike zu halten sei, habe ieh es nach einem auf aneren Gebieten des Wissens ietzt immer allgemeiner werdenden rundsatz einstweilen als verdächtig unter die Copieen gesetzt. as hindert ja nicht, dass Nachfolger in der Betrachtung seine echtheit mit Gründen vertheidigen. Ich fürchte nicht in den thetesen zu weit gegangen zu sein: im Gegentheil, eher bin ieh ielleicht nicht streng genug im Ausschliessen gewesen. Doch abe ich wenigstens jedes Mal meine Zweifel ausgesprochen. Uner dem antiken wird man bei der Aufstellung, soweit es angeht, riechisches von römischem trennen. Freilich macht die geringe ınzahl griechischer Werke es räthlieh auf griechische Vorbiler zurückgehende römische Arbeiten mit jenen wenigen verinigt zu lassen. Auch das an sich gewiss allein richtige Princip er ehronologischen Anordnung der verschiedenen Stilarten wird ich auf eine Sammlung, in welcher das gänzlich stillose bei veitem überwiegt, nicht wohl anwenden lassen. Man wird daher iner Ordnung nach den Gegenständen dieienige nach den Stilrten am besten so unterordnen, dass man die einzelnen Vortellungen möglichst in chronologischer Folge neben einander tellt. Raum und Licht, die beiden mächtig bestimmenden Gevalten aller Museenordnung, werden dabei gebührend zu berückichtigen sein; gewiss ist es nieht bloss erlaubt, sondern geboen, von den Grundsätzen der Aufstellung so oft abzuweiehen, ils es darauf ankommt die besten Werke dem Beschauer im beten Lichte zu zeigen. Den Grundsätzen nach will die folgende Beschreibung jener zukünftigen Aufstellung den Weg vorangehn. für schien es zweekmässig des leichteren Findens wegen die lrei Hauptformen der Bildhauerwerke, Statuen, Büsten und Reiefs, zu trennen. Dabei kommt nichts darauf an, welche dieser

Formen das Werk in seiner ursprünglichen Gestalt gehabt hat: wer das berücksichtigen will, müsste eine grosse Anzahl von Bisten, als Köpfe früherer Statuen, unter die Statuen aufnehmen Auch die feineren Unterschiede der Statuen und Beliefs sind ausser-Acht gelassen: die Anzahl und Verschiedenheit beider Arten ist nicht gross genug, um bei den Statuen ctwa die zu grösseren-Gruppen gehörigen von den Einzelstatuen, die nur für vordere Ansicht berechneten von runden Gruppen, bei den Reliefs die architectonischen von den Sarkophagen und Disken zu unterscheiden. Wo es anging, ist natürlich das gleichartige zusammengestellt worden. Ich zähle 84 Statuen, 199 Büsten und 55 Relicfs, zusammen 339 Nummern alter Werke, und 51 Copieen; ungezählt die modernen Werke. Innerhalb iener drei Klassen ist eine sachliche Ordnung beobachtet. Vorangestellt sind die wenigen ägyptischen Werke. Es beginnen dann die Götterbilder in der hergebrachten Folge des olympischen Kreises; dann folgen Heroen und andere ideale Darstellungen, endlich Bildnisse von Griechen und Römern, sicherer und unsicherer Benennung: Männer und Frauen wiederum geschieden. Aehnlich ist bei den Reliefs verfahren. Trotz der offenbaren Verkehrtheit vieler Frgänzungen sind einige der auf sie gegründeten Benchnungen für die Anordnung beibehalten worden, wie bei Azáras Büsten, des leichteren Findens und der Abbildungen wegen; so z. B. be der Ceres (N. 11), welche wahrscheinlich eine Fortuna, bei dem Apollo (N. 14), welcher cher das Bildniss eines Kaisers war. und anderen. So wendet sich zwar auch in der Art der Anordnung die vorliegende Beschreibung an das gelehrte Publieum, welches die Sammlung selbst nicht besuchen kann; allein sie kann darum nicht minder an Ort und Stelle von den Besuchern benutzt werden. Zu diesem Zwecke ist ein Grundriss des Erdgeschosses des Museums im Prado beigegeben, in welchen die einzelnen Räume mit Buchstaben von A bis L bezeichnet sind. A wird gemeinhin das Vestibul genannt, durch welches

n an den öffentlichen Tagen eintritt, B die Rotunde 70), C der al links (vom Haupteingang nämlich) und F der Saal rechts; nennt man das Achteek 71), D E G sind Cabinete, und I K : äusseren offenen Säulenhallen nach dem Prado zu. In dien stehn die am ärgsten verstümmelten Werke, so wie die alten rworfenen Restaurationen und viel modernes Zeug. Einige weze Statuen stehen ausserdem an dem Nebeneingang gegenüber m botanischen Garten (welcher an die Seite bei H anstösst) id in einem dahin führenden Gang. Sie sind mit L 1 bis 4 zeichnet; ich wusste in Madrid nichts von ihnen (so wenig wie err Benito Vicens), und verdanke ihre Beschreibung Herrn Jacob bel in Madrid. Die 16 Büsten aus Azáras Sammlung in Aranez endlich sind nit M bezeichnet. Auf diese Bezeichnung gehn e der laufenden Nummer des Verzeichnisses in Klammern an ster Stelle beigefügten Buehstaben und Zahlen. In den einlnen Sälen ist immer von reehts neben dem Eingang zu zählen igefangen, so dass die Nummer neben dem Buchstab allein hon auf den ungefähren Platz des Werkes führt. Ausserdem agen aber die meisten Werke versehiedene Zahlen, roth angealte, welche sieh auf die allgemeine Inventarisierung zu beziehen heinen, und auf Papierzetteln aufgeklebte nebst kurzen Beeichnungen. Diese rühren von Don José Madrazos Vorarbeiten i einem Catalog her. Ich habe sie sämnitlich mitverzeichnet, ) weit ich sie noch vorfand (denn sie sind zuweilen durch Muthillen abgerissen worden); man kann nicht wissen, ob sie nicht urch Hinweis auf irgend welche Inventarisierung einmal auf die och häufig unsichere Herkunft leiten. Das sind die an zweiter telle in den Klammern stehenden Zahlen. Die zuerst stehenden

<sup>70)</sup> Sio ist aber viereckig, und nur durch eine die obere Gallerie agende Säulenstellung in der Mitte oval; die Bildergallerie oben führt en Namen Sala de Dona Isabel segunda.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) An den nicht öffentlichen Tagen tritt man durch dießes Zimmer 1 die Sammlung ein; desshalb wird es zuweilen der erste Saal geannt.

roth gemalten alten Nummern stellt ein besonderes Verzeichn den laufenden Nummern dieser Beschreibung gegenüber. wisch die alten Nummern nicht fanden, sind die Klammern legelassen; die Werke ohne diese Nummern stehn am Schluss derzeichnisses nach den Buchstaben der Säle. Danach wird leicht sein mit der Beschreibung in der Hand jedes Werk sol zu finden. Freilich sind in einzelnen Fällen die alten Nummer an kaum sichtbaren Stellen angebracht; doch sind sie an zu ugering, als dass es desshalb nöbtig seltien auch die Zahl auf Madrazos Zetteln noch besonders zu verzeichnen <sup>21</sup>). Na

<sup>73)</sup> Im einzelnen ist üher die jetzige Aufstellung in den verschi den Sälen folgendes zu bemerken:

In A ist einfach von rechts an gezählt (1-12),

In B steht zuerst die Russere Reihe der B\u00e4sten an den dunkelen Wis den unter der Gallerie (1-29) dann die innere Reihn der Staus an den S\u00e4ulen, eben\u00efalls von rechts heginnend (20-48). Die re dermen R\u00fccke in der Mitte des Saals hahe ich nicht mit ve zeichnet.

In C stehn zuerst die Werke an den Wänden enlang von rochts beginnend (1-89), dann das einzige antike Werk in der Mim (110), alle ührigen daselbst sind modern; endlich, wieder va rechts beginnend, die Basrellefs ohen an deu Wänden (90-105. Sie sind durchgehends zu hoch angebracht, um ordentlich gesehz zu werden; die alten Nummern sind oft nicht zu erkennen, de Maassen nur annähende hestimmt. Die zusammengebörigen Bareliefs rechts und linke vom Eingang sind, wie sich versteht, zusammengenommen worden (90-93).

In D ist einfach von rechts nach links gezählt (1-15).

In E stehn nur moderne Werke.

In F ist wie in C gezählt: zuerst die an den Wänden stehender Werke, von rechts anfangend (1-83), dann die in der Mitte (8: -103), endlich die Basreliefs an den Wänden, wiederum von recht anfangend (104-152), wohet die zusammengehörigen zu heide Seiten des Eigangs (104-107) voranstehen.

In G ist einfach von rechts nach links gezählt (1-14).

In H chenso (1—19); üher die Vasen in diesem Saal und ihre Aufstellung s. unten den fünften Abschnitt.

zur Auffindung nöthigen Zahlen ist ferner oben bei iedem ck die Höhe in Centimetern angegeben. Ausser der Höangabe in Zahlen schien es geeignet, um ein concreteres l zu geben, in der Beschreibung selbst die natürliehe Grösse vergleichenden Maassstab heranzuziehn. Nebendinge verissen häufig, dass die Zahl keinen sieheren Begriff von Körpermaassen giebt; desshalb sind die Bezeichnungen coal, über Lebensgrösse, Lebensgrösse, drei Viertel, halbe jensarösse und klein hinzugefügt worden. Nach der Anie der Höhe folgt die des Materials. Ieh maehe zwar kei-1 Ansprueh darauf die feineren Unterschiede der einzelnen rmorarten zu kennen, allein ich glaube im allgemeinen in den ienisehen, französisehen und deutschen Sammlungen gelernt haben, den griechischen Marmor vom italischen zu unterscheia. Mehr als diese allerdings nur sehr allgemeine Unterscheing bezweeken meine Angaben nicht; und es ist leicht möglich, ss ieh darin zuweilen geirrt habe. Wo die Angabe über das terial fehlt, ist der gewöhnliche weisse italische Marmor zu

In I beginnt die Zählung dem Eingang gegenüber und geht von da nach links weiter. Die Werke sind zwischen und an den einzelnen Fenstern augebracht, zum Theil so hoch, dass man sie kaum sieht. Die Maasse konnten nur annäherud bestimmt werden; die alzen Nummern fehlen meist. Alles moderne ist dabet übergangen. Die alten Werke vertheilen sich so auf die einzelnen Fenster: 1 (1-6), 2 (7 und 8), 3 (9-11), 4 (12-17), 5 (18-21), 6 (22-24).

In K allein ist von links nach rechts gesählt worden; die Werke verthellen sich so auf die sieben Fenster: 1 (1-1), 2 (2-5), 3 (9-11), 4 (12), 5 (13 und 14), 6 (15-18), 7 (19-24). Den Schluss bilden die Basreliefs dem Eingang gegenüber (26 und 27), und das wenige in der Nische rechts vom Eingang (28 und 29).

In M endlich ist ebenso von rechts nach links gezählt. In den Boden dieses Zimmers der Casa del Labrador, welches den Namen In galeria Italiana führt, ist ein gutes Mosaik mit Fischen aus Merida eingelassen.

verstehen. Die bunten Marmorarten unterscheide ich nach da in Italien gebräuchlichen Namen; der Name afrikanischer Marma umfasst bekanntlich sehr viel verschiedenes. Aus Bronze und ge branntem Thon sind in der königlichen Sammlung nur sehr we nige Werke.

Bei der Beschreibung der einzelnen Werke ist mir mei schon genannter Freund Herr Jacob Zobel mit der grössten Be reitwilligkeit behülflich gewesen; von ihm sind fast alle Messurgen gemacht worden, er hat zuerst die Inschrift der Cicerobüsse (N. 191) und die falsche der angebliehen des Isokrates (N. 165) gelesen. Mannigfache Lücken und Zweifel, welche sich bei der Ausarbeitung ergaben, wie zu erwarten war, da das Verzeichnis nicht angesichts der Werke wieder durchgesehn werden konnte hat Herr Zobel in wiederholten und genauen Mittheilungen sämmlieh ausgefüllt und gelöst. Die Beschreibungen sind nach Mörlichkeit gleichmässig so gemacht worden, dass zunächst nach einer kurzen übersiehtartigen Bezeichnung des ganzen Werks alle Restaurationen genau angegeben werden, von oben nach unten gehend. Ebenso sind dann die einzelnen Theile, so weit es nötbit war, beschrieben. Am Schluss stehen Bemerkungen über det Stil und die Arbeit. Bei diesen glanbe ich am nfeisten die Nachsicht archäologischer Leser in Anspruch nehmen zu müssen. Id weiss zu gut, wie schwer es oft ist selbst bei wiederholter Be trachtung über den Stil eines antiken Kunstwerks zu einem gan bestimmten Urtheil zu kommen, und wie viel schwerer noch be einer zwar möglichst genauen, aber meist nur einmaligen Betrachtung. Bei den wichtigsten Werken habe ich jedoch jeden Besuch des Museums (ich konnte beinahe sechs Wochen lanf täglich ein bis zwei Stunden daselbst zubringen) zu wiederholte Betrachtung benutzt. Aber da ich für jede Art von Vergleichung auch die der Bücher, fast ausschliesslich auf das Gedächtniss angewiesen war, so werden Irrthilmer nicht ganz vermieden sein Denn die Bibliotheken Madrids bieten kaum die elementarste Hülfsmittel archäologischer Studien': einige Privatbibliotheken, wit B. die des Don José Madrazo, welche seine Söhne mir auf s bereitwilligste zur Benntzung öffneten, enthielten auch lange cht alles nothwendige. Die Akademie der Künste hewahrt zwar zich, wie gesagt, die Abgüsse, welche Velazquez und nach ihm engs zusammengebracht haben, allein Zeit und Gelegenheit mansite sie so oft zu sehn wie nöttlig gewesen wöre, um die ohne n solches immerwährendes Correctiv selwer zu vermeidende olierung des Blicks zu verhindern. So ist vielleicht manches 'erk überschätzt, und sicherlich eine Reihe von Uebereinstimungen und Verschiedenheiten mit verwandten Darstellungen überhen worden. In den Annerkungen unter jeder Nummer habe h die mir zugänglichen Abbildungen angegeben. Weitere Anben zur Vergleichung sind nur sparsam gegeben; sie schienen ber der Zweck einer Beschreibung hinauszugehn.

Von den in der königlichen Sculpturensammlung aufgestellen 51 gemalten Vasen handelt der fünfte Abschnitt dieser Bechreibung.

Von dem jetzigen Bestand der Sammlung giebt weder ein atalog noch eine Beschreibung irgend welche Nachricht. Auf seine Fragen nach einem schriftlichen Inventar der Sammlung st mir von competenter Seite wiederholt versichert worden, was n der That kaum glaublich erscheint, dass ein solches nicht exitiere. Das Reiselandhutch von Ford, die Hauptquelle für die ungaben aller gründlichen und ungründlichen Reisenden, erklätte Sammlung für sehr untergeordnet und beschränkt sich auf inige oberflüchliche Nachweisungen von einer Spalte Länge; "ülkomm, noch einer von den gründlichsten neueren Reisenden, vidmet ihr anderthalb Seiten"). Der verstorbene Herr von Quandt, in im übrigen geschätzter Kunstkenner, schreibt in seinem Reisendenken, vidmet ihr anderthalb Seiten").

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Zwei Jahre in Spanien und Portugal, Leipzig 1847, 1 S. 251—253.

<sup>74)</sup> Beobachtungen und Phantasien über Menschen, Natur und Kunst unf einer Reise durch Spanien, Leipzig 1850, 8°.

von San Ildefonso ab, und ergeht sieh dann in weit mehr phantastischen als gründlichen Bemerkungen über einige der antikel Sculpturen 75). Der Graf Clarae 76) beklagt sieh bitter über die Illiberalität, mit der man ihm in Madrid, auf das neapolitanische Beispiel sieh berufend, verweigert habe die Statuen der königliehen Sammlung zeichnen zu lassen. Er war daher genöthigt die älteren Abbildungen zu wiederholen (z. B. die der Musen mi allen alten Ergänzungen nach Rossi). Diess muss gewirkt hiben: denn in den Supplementtafeln finden sieh eine Reihe von sonst nicht publicierten Statuen der Sammlung mitgetheilt nach Zeichnungen, welche, wie man mir sagte, Don José de Madrazo für den Grafen Clarae besorgt hatte. In Claracs oder seiner Fortsetzer Text finde ich nichts davon erwähnt. Allein es sint nur 48 Statuen abgebildet, und unter den fehlenden sind grade einige der wichtigsten wenn anch verstümmelten Werke (z. B. N. 9 und 62). Ausserdem sind diese Zeichnungen (ich finde als Zeichner Bernardino Montanés und Mori augeführt) zum grössten Theil vollkommen verfehlt. Nur so ist es zu erklären, wic man z. B. die schlechte und späte Bildnissstatue einer Kaiserin (N. 81) für eine Penelope ansehn konnte 77). Unter den Spaniern hat meines Wissens nur der schon bei Ajellos Werk erwähnte Herr Benito Vicens 78) sich mit der Seulpturensammlung beschäftigt.

<sup>75)</sup> Man lese das hei N. 39, 62, 66 und 198 daraus mitgetheilte.

<sup>76)</sup> Musée de sculpture 1, 1841, Avant-propos S. XXI.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Durch die Musenstatuen, welche Clarae aus Labordes mosaigue d'Italica wiederholt, Tafel 507, 1014. 512, 1042. 516, 1053. 518, 1061. 524, 1078. 524, 1090. 531, 1104. 534, 1119, darf man sich nicht t\u00edtuseksen: sie sind einem Townleyschen Sarkophag entnommen, den Laborde S. 19 als Vignette abbildet; jetzt ist er im brittischen Museum (Anciest marbles 10, 44.

<sup>78)</sup> In verschiedenen Artikeln der offiziellen gaceta de Madrid (von 1860 N. 86, 98, 90, 100, 102 und 103), welche nach dem Vorbild des französischen Moniteurs zuweilen ihre Spalten den schönen Wissenschaften öffnet.

nennt seine sechs Arükel 'Bemerkungen über einige Sculptua des königlichen Museums'; diese Bemerkungen, welche ich ihrer Stelle citiere, sind auf das spanische Publicum bechnet.

Diess sind die Hülfsmittel, welche bei der folgenden Behreibung benutzt und angeführt worden sind.

# 1. STATUEN.

1 F95 [513] H. 1, 03 Schwarz und grün gefleckter und grüner Stein. Knieender ägyptischer Jüngling (ursprünglich König Neetanebus), naekt, bis auf einen Sehurz um die Lenden. Auf dem Kopf trägt er das übliehe zu beiden Seiten herabfallende Tueh; zwischen den Knieen hält er nach Art der Trapezophores ein ambosähnliches Gestell, wohl für Opfergaben. Die Statue seheint sehon im Alterthum verstümmelt und wiederhergestellt worden zu sein. Denn das Material der durch die Inschrift als ächt erweislichen Theile ist ein schwarz und grün gefleckter serpentinähnlicher Stein. Die alten Ergünzungen sind von einem fleckenlosen grünen Stein, die neuen von grauem, sehwarz und weiss geflecktem. Der ganze Kopf mit dem Anfang der an der Seiten herabhängenden Enden des Kopftuchs ist von dem grilnen Stein. Er ist nach Arbeit und Material für alt zu halten, gehörte aber zur Statue eines Privatmannes. Im Kopf sind ein Stück über dem r. Auge und in der r. Backe bis über die Nase wiederum von neuer Ergänzung in grauem Stein. Ausser der Versehiedenheit des Steins beweist das Fehlen des Uräus, der Königsschlange vor der Stirn, welche das Königsbild nothwendig getragen haben ninss, dass der Kopf nieht zu der Statuc gehört. Von moderner Ergänzung sind ferner das ganze r. herabhängende Ende des Kopftuehs, die ganze Seite der Brust mit dem r. Oberarm, ein Theil des Gestells zwisehen den Knieen, sowie die neuen Theile des Plinthos mit den darauf stehenden Hieroglyphen.

Ajello 1, 1? S. ILD. 10, 136 idulo egipcio en marmol negro? Abgebildet bei Clarac Tafel 998, 2559 B. Ich theile die Bemerkungen von Lepsius üher die Hieroglyphenschriften dieser Statue mit; auch die Beurtheilung der Ergänzungen rührt von ihm her. 'Die Statue stellte ursprünglich den König Νεχθανεβός vor, den letzten der einheimischen Pharaonen, Dynastie XXX 3, 358-340 v. Chr. (vgl. Lepsius Königsbuch Tafel 50, 673). Von den Inschriften ist die des Rückenpfeilers vollständig erhalten; von denen des Plinthos ist nur die der Hinterseite, bis auf das eine Ende (hinter dem r. Fusse) alt, von den Seiteninschriften nur die der Hinterseite zunächst liegenden Theile. Das ührige ist mit den hieroglyphischen Zeichen ergänzt. Das alte Stück der Inschrift bedeutet: 'Sohn des Ra (Sonne), seines Stammes, der ihn lieht, Nextnehf (Nectanehus), immer lehend, liehend den Osiris Merti, den grossen Gott, Herrn des Himmels, in der Stadt Bahet'. Von der anderen Seite her lief genau dieselhe Inschrift his zur Mitte der Hinterseite, doch ist von ihr noch weniger erhalten. Anf beiden Seiten fehlen ohne Zweifel nur die ührigen Namen des Königs, welche sich in der Rückeninschrift finden. Der Beiname des Osiris Merti ist anf den Denkmälern ebenso selten, wie der Name der Stadt Bahet, in welcher dieser Osiris verehrt wurde. In der Rückeninschrift enthält die r. Columne den Namen des Königs, die l. Namen und Epitheta des Osiris Merti 'König der Götter, grosser Gott, Herr des Himmels, wohnend in Bahet', welchen der König 'der lehengehende u. s w. lieht'. Der Verlust des Kopfes ist um so mehr zu bedauern, weil bisjetzt nur ein Bildniss des Nectanebus im Louvre (Lepsius Denkmäler der preussischen Expedition 3, 301, 82) bekannt ist.

# 2 C45 [421] H. 1, 55 Schwarzer Basalt.

Stehende ägyptische Figur; ob männlich oder weiblich, konnte ich nicht unterscheiden. Den Kopf bedeckt der übliche, hinter den Ohren herunterfallende steife Schleier mit Querstreifen. Bis unter die flache Brust ist der Leib von einem engen, faltenlosen Gewand unschlossen, welches unten nur die Füsse frei lässt. Der faltige Schurz im die Lenden ist neu: auch sonst sind vielfache kleine Ergänzungen und Flicken aus anderen Steinarten kenntlich. Die früher vorhandenen Ergänzungen der verstümmelten Arme sind entfernt worden. Neu ist der 1. Füss.

Ajello 1, 2 S. ILD. 10, 133 idolo egipcio en pie de marmol negro. Abgehildet bei Clarac Tafel 998, 2559 D. 3 C 47 [424] H. 1, 58 Schwarzer und grauer Basalt.

Stehende ägyptische Figur; wie bei der vorhergehenden ist mir das Gesehlecht nicht deutlich, doch wird wohl das männliche gemeint sein. Von über dem Nabel an ist die Gestalt ebenfalls eng geschürzt; beide Arme und Hände sind neu. Unten kommen die sehr kleinen Flisse hervor; ise sind all. Der 1. trit auf ein kleines vierfüssiges Thier mit kurzer Schnauze (Krokodil?). Die Statue besteht aus drei Stücken, wovon das Mittelstück, der Leib, hellgrau, die übrigen sehwarz sind.

Ajello I, 3 S. ILD, 10, 134 idolo egipcio de pie en marmol negro. Abgebildet bei Clarac Tafel 998, 2559 C.

4 A 6 [95. 334-227, 5 Jupiter] H. 2, 34 Italischer Marmor.

Naker kolossaler Jupiter. Neu sind die Nase, beide Arme von der Schulter an, das r. Bein vom Knie abwärts, das 1. von unter der Wade an, der Baumstamm, an welehen sich das 1. Bein lehnt, und der Plinthos mit beiden füssen. Der Kopf, mit Binde, dem bekannten von Otricoli ähnlich, ist alt; der Bart zierlich gelockt. Der Mantel ruht auf der 1. Schulter, fällt ülber den Schenkel herab und ist auf die 1. Wade gestützt. Der 1. Arm ist wohl mit Recht zu der Bewegung des Specthaltens ergäinzt worden; der r. lehnt sich mit nichtssagender Handbewegung auf den als Stütze angebrachten Baumstamm. Der Torso ist von Dreiter, ziemlich oberfälelicher Arbeit; die 1. Hüffe mit dem Oberschenkel ist angesetzt, aber alt. Der Körper hat eine gezierte Krümmung in den Hüften, doch liegt offenbar ein schönes Vorbild zu forunde.

Ajello 5, 1 S. ILD. Abgebildet bei Clarac Tafel 410 G 684 E.

5 F42 [79; Jupiter] H. 1, 49 Griechischer Marmor.

Nackter, bärtiger Jupiter; drei Viertel Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, der l. Arm von über dem Ellenbogen an und das untere Stück der Aegis, sowie die l. Hand mit der Opferschale, das r. Bein von unter dem Knie bis zum Knichels dazu einige Flicken im r. Oberarm, im Knoten der Aegis auf der r. Schulter und im r. Obersehenkel. Angesetzt, aber alt sind der Kopf, der r. Arm mit dem Donnerkeil, beide Beine von den Hüften an; das r. auch oberhalb des Kniees. Das ganze Werk hat von Fenchtigkeit gelitten, so dass die Glätte der Epidermis meist verloren gegangen ist. Der Kopf ist nach 1. gewendet. Das kurze Haar umschlingt ein einfaches Band; auch der Bart ist kurz. Der Ansdruck ist ernst, aber verschieden von dem des Jupiter von Otricoli. Auf der 1. Schulter liegt, die Brust und den Oberarm bedeckend, eine kurze Aegis, welche auf der r. Schulter in einen Knoten zusammengeknüpft ist. Der Körper ruht auf dem 1. Bein, das an einen durchaus antiken Baumstamm gelehnt ist. Auch der Plinthos ist alt. Unten an dem Baumstarinn sitzt der Adler, dessen Kopf und Hals neu sind. Körperformen sind eher schlank als gedrungen. Auch die Rückseite ist ziemlich ausgeführt, so dass die Statue frei zu stehn bestimmt gewesen sein muss. Die Arbeit ist im ganzen nicht sehr ausgeführt, aber von gutem Stil.

Ajello 5, 2 S. ILD. 3, 26. Abgebildet bei Clarac Tafel 410 G 684 D.

6 C.78 [987] H. 75 Italischer Marmor.
Kleine weibliche Figur mit Diadem (Juno), stehend. Nen ist das Halsstück, heide Arme (nur die Oberarme sind in alter Ergänzung vorhanden; die Unterarme fehlen), und das ganze Untertheil von den Knieen abwärts mit dem Plinthos. Der dorrsehe ärmellose Chiton mit wolligen Frangen ist auf der r. Schuller durch einen Knopf festgehalten: die offue Seite unter dem I. Arm zeigt die I. Brust von einem feinen Unterkleid bedeekt, welches auf den alten Ausätzen der Oberarme durch je vier und seehs Knöpfe zugehalten wird. Der Kopf scheint zum Rumpf zu gehören, doch ist er sehr viel zu klein. Auch der Rumpf selbst ist viel zu lang. Sehr mittelmässige Arbeit.

7 G9 [100] H. Italischer Marmor.

Kleine weibliche Figur in dorischem Chiton mit ergänztem

Diadem (Juno?). Neu sind heide Arme von den Ellenbogen an; in die r. Hand ist hir eine Schriftrolle gegeben worden; die 1. ist erhohen, ohne etwas zu halten. In Gewand ist viel gediekt. Neu sind endlich der l. Fuss und der Plinthos. Der Kopf ist angesetzt, aber alt und dazugehörig. Auch das Diadem scheint richtig erginzt zu sein: grade Loeken fallen rings um den Kopf herab; an den Seiten je zwei auf die Schultern. Das Gewand zeigt nicht üble Fälten, allein der Kopf ist sehr schlecht, und das ganze macht einen unerfreuliehen Eindruck.

Abgebildet bei Clarac Tafel 410 G, 749 D.

#### 8 F76 [986] H. 62 Italischer Marmor.

Kleine weibliche Figur in Chiton und Mantel (Juno?). Der Kopf und beide Arme, welche frührer erginzt worden waren, sowie ein Stück vom 1. Fuss und von dem ovalen Plinthos fehlen. Sie trägt einen reichen, feingefälteten Aermelchiton mit doppeltem Bruststick. Die Aermel sind durch Knöpfe auf den Schnitern befestigt. Der Chiton füllt unten fast ganz über die Füsse. Der Mantel ruht auf der 1. Schulter und ist unter den r. Arm gelegt. Die Anordnung der Gewandung lisst auf ein schönes Vorbild schliessen. Beide Arme seheinen ausgestreckt gewesen zu sein und etwa Scepter und Opferschale gehalten zu haben. Sie bildet das Gegenstück zu der Geresstatue (N. 11).

# 9 G6 H. 1, 92 Griechischer Marmor.

Kolossale Minerva. Der Kopf und beide Arme fehlen, ebenso grosse Stücke des Gewandes vorn an der 1. Seite und an der r. hinten. Eiserne Zapfen zeigen, dass alle diese Theile schon einmal ergänzt waren. Die Statue war in der Mitte des Leibes und unten über dem Saum des Gewandes einmal abgebrochen. Die Brust bedeckt die von Schlangen eingefasste Schuppenaegis: vorn reicht sie nur bis grade über die Brüste, hinten bis unter die Mitte des Körpers. Bis auf die Knöchel fällt der sehwere dorische Chiton in graden Falten herab; an den Ober-

rmen und auf den Püssen kommt das fein gefaltete Untergewand arrunter hervor. Der r. Arm war, wie die Bewegung der Schulur deutlich zeigt, hoch erhoben und hielt vielleicht den Speer zum Yurf ausholend, wie die Promacios der Akropolis. Der 1. Arm at am Ellenbogen abgebrochen, doch umgiebt ihn noch das breite und schwere Band des Schildes, welchen sie an demselben ebenalis hoch erhoben lielt. Die Püsse sind unbeschuht: der alte Dinthos von umregelmässiger Form, in der Grundfläche etwa einer duschel ähnlich. Trotz der Verstümmelung erkennt nan noch lie hohe Vortrefflichkeit des Werkes: eine verständige Restaura-ion würde es zur Zierde einer jeden Sammlung machen können.

Ajello 7 S. ILD. Ich finde bei Clarac keine ganz entsprechende Studen, welche das Motiv verdeutlichen könnte: allenfalls kann man die aus dem Palast Torlonia Tafel 469, 889 vergleichen; doch ist ihr Schild viel kleiner und der r. Arm nicht so boch gehoben, als der der Madrider Statue.

10 G3 jetzt neben C486, links vom Eingang [90] H. 98 Ital. Marmor.

Kleine stehende Minerva. Neu sind nur der r. Arm mit dem bronzenen Speer von unter der Schulter an, und vom Ellenbogen an der I., welcher den Schild auf den Boden gestützt hielt (dieser Schild befindet sich von der Statue getrennt in einem Fensterschrank des Saales H), sowie einige Flicken im Gewand. Auf dem Kopf trägt sie den attischen Hehn mit diademähnlichem Stirnschmuck, in welchen Löcher zum Einsetzen metallenen Zierrathes eingebolirt sind. Statt des Busches ruht eine Sphinx oben auf dem Helm. Das Obertheil dieser Sphinx ist modern, ihr Hintertheil und alle vier Füsse aber alt. Auch oben sind einige Löcher zum Einsetzen metallener Theile. Der Kopf ist von der saubersten Ausführung; lange Haarloeken fallen hinter den Ohren auf die Schultern herab, über den Ohren ist das Haar in zierliche Löckchen gekräuselt. Die Augen sind hohl, um aus Metall eingesetzt zu werden. Der Mund ist halbgeöffnet. Auf den Schultern liegt die Aegis, welche vorn durch ein Medusenhaupt ohne Schlangen festgehalten wird. Der an der Seite offne Chiton ist

von einem Gürtel gehalten, und fällt in tiefen und graden Falten herab. Das r. Bein steht grade, das l. im Knie gebogen, de l. Fuss etwas rückwärts gestellt. Die Füsse tragen bohe, kothurtartige Sandalen. Der Plinthos mit geschnackvoller Gliedertug ist alt. Das ganze ist vortrefflich erhalten, und eine schöne Arbeit hadrianischer Zeit, vielleicht nach einem Öriginal von Broaze.

Abgebildet, sehr schlecht, bei Clarac Tafel 474 A. 902 A.

#### 11 F1 [253; 13 Ceres] H. 81 Italischer Marmor.

Kleine weibliche Figur im Chiton und Mantel (Ceres). Neu sind der Kopf mit Mohn- und Aehrenkranz, der r. Arm mit dem Aehren- und Mohubündel, und die 1. Hand, sowie die Spitze und die Oeffnung des im übrigen alten Füllhorns mit Früchten, welches sie im 1. Arme hält; ferner die Spitze des r. Fusses und ein Stück des viereckigen Plinthos. Das feine Untergewand wird mit Knöpfen auf der r. Schulter festgehalten. Der Mantel ruht auf der 1. Schulter; der andere Zipfel ist um den Leib herum über den 1. Arm geschlagen. Der Kopf ist viel zu klein, die Ergänzungen aber sorgfältig, wohl im siebzelnten Jahrhundert gemacht. Das einzige sichere Attribut, das Füllhorn, weiset eher auf eines der häufig wiederholten Fortunabilder. Doch fehlt jede Andeutung des üblichen Steuerruders am Plinthos.

S. ILD. 13, 171 (Abudancia, siete cuartus de altura)? Abgebildet hei Clarac Tafel 410 F, 791 A.

# 12 C3 [767] H. 60 Italischer Marmor.

Kleine Cybele mit Diadem und Schleier auf einem Thron sitzend; das Gesicht ist abgeschlagen. Neu ist der l. Arm mit dem grossen Füllhorn, ebenso die l. Ecke der Rücklehne des Thrones. Zu beiden Seiten sitzende Löwen, mit unwesentlichen Ergünzungen. Auf dem vorn halbrunden Plinthos stand wahrscheinlich eine Inschrift, doch ist davon nichts mehr erhalten.

Am nächsten kommen swei bei Clarac abgehildete Statuen Tafel 396 A, 664 D und Tafel 396 E, 662 B.

3 A 12 [504; 12 Neptuno] H. 2, 36 Italischer Marmor.

Kolossaler nackter Neptun. Neu sind Nase und beide Arme on den Schultern an; in die erhobene L. hat man ihm einen einengeldeten Dreizack gegeben; der r. Arm bäugt herab. Neu ist wie der herabhäugende Zipfel des Mantels, einzelne Flicken in en Beinen, der grösste Theil des Delphins, an welchen sich das Bein Ichnt, und der Plinthos. Der Kopf ist alt und von guter rbeit. Haar und Bart sind stark geringelt; im übrigen ist der opf dem Jupitertypus sehr ähnlich. Der kurze Mantel ruht nur uf der l. Schulter. Die Bewegung des r. Arms ist durch die iebung der Schulter vorgeschrieben. Die Bewegung des 1. Arms ist stie hen dem kurzen allen Ansatz nicht erkennen. Einige lie Stücke in dem Schwanz des Delphin rechtfertigen die Eränzung und Benennung. Das Werk ist eine nicht üble Arbeit er schon manierierten Eooche nach nicht sellenem Vorbild.

Ajello 6? S. ILD. 10, 129. Abgebildet bei Clarac Tafel 749 C, 796 B.

# 4 A1 [336] H. 2, 62 Italischer Marmor.

Nackte kolossale Jünglingsfigur, zum Apollo ergänzt. Der iopf ist neu, eine Copie des belvederischen Apollo. Neu sind benso beide Arme; der r. ist erhoben, in der l. Hand ist ein tilck des Bogens angedeutet; beide Beine sind von den Knieen bwärts aus mehreren, nur theilweis alten Stücken zusammenge-ett: dass viel neue Stücke darunter sind, zeigt schon die überhässige Länge der Beine. Der kurze Mantel bedeckt nur die Schulter und den r. Oberschenkel; er hängt auf dem Rücken alts herunter und ist auf einen Baumstamm gestützt. Das r. iein, im Knie gekrümmt, steht auf einer Erhöhung des Piedestals, uf dem l. ruht die Last des Körpers. Was von der Statue ächl ist, ehörte vielleicht zu der Bildnissfigur eines jugendlichen Kaisers; ntscheidende Attribute oder Kennzeichen anderer Art fehlen durchus. Der Oberkörper ist in den Verhältnissen sehr verfehlt: die 
ülfernung zwischen Nabel und Brustwarze ist auffällend viel

zu lang. Der Mantel, dem des belvederischen Apoll nicht us 
ähnlich, ist das einzige, was an eine ideale Figur denken läss 
mod veranlasste gewiss den italienischen Restaurator zu der br
gänzung zum Apollo. Die Körperformen tragen zwar kein lesonderes individuelles Gepräge, schliessen aber die Möglichtal
einer conventionellen Porträtstatue keineswegs aus.

Ajello 12, 2 S. ILD. Ahgehildet bei Clarac Tafel 540 B, 966 B.

# 15 F72 [779; Apollo Musagetes] H. 1, 72 Italischer Marmor.

Torso eines Apollo in langem Chiton. Neu sind der Køjl und die Schultern, auf der I. Seite bis fast zum Glirtel, mit Ausnahme der r. Seite der Brust. Die beiden Arme, einst ebenfalls ergänzt, fehlen jetzt. Neu ist ferner der ganze Unterthell vad en Kniena abwärts mit dem Plinthos. Der Kopf mit dem Lerbeerkranz und langem zum Krobylos geknoteten Haar ist wold richtig und ziemlich gut ergänzt. Der Chiton ist an der Seit offen und mit breitem Gurt gesehürzt. Der unter sieht man ein leichteres Untergewand. Farbe und Art des Marmors, der Sid der tiefen und seharfen Falteu erinnern an die acht sitzendes Musen (N. 48—57). Die Auffassung ist troekener, ernster, wenige bewegt, als in der Statue des Berliner Museums, deren Benesnung grade wegen der stärkeren Bewegung bezweifelt wird. Vgl. Gerhards Verzeichniss der Berliner Antiken 112.

### 16 K4 jetzt nehen D493 [783] H. 1, 10 Griechischer Marmor.

Kleine hallbekleidete Statue des Apollo Kilharödos. De Kopf und der r. Arm fehlen ganz, der l. Arm vom Ellenboget au, doch ist der untere Theil der Leier erhalten, welche er is demselben hielt. Die Spitze des r. Fusses fehlt, vom l. sind zum Theil noch die Zehen erhalten. Der Oberkörper ist meck. um Beine und Hüften ist der Mantel geschlagen. Das l. Bein ruht an einem Baumstamm, den der Mantel bedeckt. Die Arbeit sit zierlich, besonders der Faltenwurf gut.

Ajello 12, 1 \$. ILD. 2, 12.

G5 [352] H. 0, 91 Italischer Marmor.

Torso einer stehenden Artemis, drei Viertel Lebensgrösse. Kopf, beide Arme von den Schultern an und beide Beine den Knieen abwärts fehlen. Die Brust bedeckt ein fein getes Untergewand; um die Hüften ist der Chiton hoch aufgeürzt. Die Tracht liesse auch an eine Amazone denken: aber ganz bedeckte Brust passt besser für eine Artemis. Der Plinsist neu. Gutte Arbeit.

Ajello 9 S. ILD. 11, 156.

B43 [34] H. 1, 58 Griechischer Marmor.

Nackter jugendlicher Bacchus mit Epheukranz, auf eine rme gestützt, über Lebensgrösse. Unter den Ergänzungen sind ere und ganz neue zu unterscheiden. Von alterer Erganzung d einige Epheublätter im Kranz, die Nasenspitze, der r. Obern von der Schulter an: von neuester der r. Unterarm von unter m Ellenbogen an mit der eine Weintraube haltenden R.; ebenso r l. Unterarm mit der L., die einen sehr unantiken flachen cher hält, aus welchem in noch weniger antiker Weise der Wein rausläuft. Das r. Bein ist unter dem Knie und über dem jöchel gebrochen und an beiden Stellen mit Stücken neuen Marors angesetzt, unter der Kniescheibe ist ein ausgebrochenes er altes Stück wieder eingesetzt worden. An denselben Stellen das l. Bein gebrochen und ebenfalls mit modernen Flicken igesetzt. Vom I. Bein ist auch das ganze Stück vom Knie bis nüchel modern, wie schon der ganz verschiedene Marmor zeigt: gehört zu den älteren Ergänzungen. Der l. Fuss ist alt, ebenso r. bis auf die Spitzen der Zehen, welche mit dem dazu geirigen Stück des Plinthos von älterer Ergänzung sind. Die erme eines bärtigen Dionysos, auf welcher der 1. Arm ruht, id an der die Nase ergänzt ist, war in der Mitte durchgebroien und ist mit mehreren Stücken verschiedenen Marmors zuminengesetzt. Auch von dem unter dem Arm auf dem Kopf er Herme liegenden Mantel sind mehrere Stücke ergänzt, hinten

ein ziemlich grosses mit Gips. Der Plinthos ist alt, bis auf de erwähnte Stück mit den Zehen des r. Fusses, und ein auder links unter der Herme. Die bleudende Weisse des Marmors, elegante Arbeit des Kopfes, die Behandlung des in eckige Falle gelegten Mantels auf dem Kopf der Herine liessen den Gedanke an ein ganz modernes Werk aufkommen; allein bei näherer Fe trachtung zeigte es sich doch als unzweifelhaft antik, wenn auf aus frühestens augustischer Zeit. Der Kopf ist von grosser Schie heit und merkwürdiger Erhaltung, wie der ganze Torso. Nur in Unterleib und in der r. Hüfte ist ein kleines Loch im Marmen schon in alter Zeit geflickt worden. Das Haar ist hinten in alterthümlicher Weise zu einem gradgeschnittenen Zopf zusammenghunden; vorn quillt es in schönen Wellen unter dem Kranz betvor. Die Last des Körpers ruht auf dem 1. Bein: die r. Hille wird dadurch beträchtlich herausgedrückt. Die Hüften sind vin fast weiblicher Fülle; der Torso zeigt zwar reiche und schöne Formen, ist aber in der Ausführung nicht schr lebendig. Vortrefflich gearbeitet ist der Rücken; auch die alten Theile der Beine sind sehr schön. Der Kopf der Herme ist in archaisierender Weise zierlich. Ueberzierlich, und desshalb bald modern erscheinend, ist der Mantel behandelt.

Soll nach den Aussagen des Portiers nicht in der Granja gewese, sondern aus dem Real Palacio gekommen sein. ALC,?

Abgehildet, sehr schlecht, hei Clarac Tafel 690 B, 1598 A. Abguss in Berlin.

19 K24, jetts neben D495 [772 Baccho] H.1, 15 Italischer Marme. Kleiner jugendlicher Bacchus, nackt. Der Kopf mit den Epheukranz ist alt und von guter Arbeit; nur die Nase ist neu Der Hals ist aus mehreren Südcken schlecht zusammengesetz. Neu ist der auf einen Baumstamm gestlutzte r. Arm vom Ellebogen an mit der R., die eine Weintraube hält. Der l. Arm. der aus drei Stücken besteht, ist ganz neu; die L. hält eine Schale. Der Leib ist in der Mitte durchbrochen und mit neuen

Flicken zusammengesetzt. Das r. Bein, das an den Baumstamm

shnt ist, war an der Hüfte gebrochen, ist aber mit dem Baumnum alt. An derseilben Stelle ist das I. Bein gebrochen und Flicken augesetzt. Att ist der Oberschenkel; das Stück vom ie abwärts besteht aus drei Stücken und ist ganz neu; der is seheint alt zu sein. Alt ist auch der Plintilos; aber die in iselben eingegrabene Inschrift BACCHO ist neu. Es liegt ein iones Vorbild zu Grunde, und die Arbeit ist zierlich.

S. ILD. 8, 116.

K 25, jetzt neben G 92 [762] H. 0, 97 Griechischer Marmor.

Kleiner nackter Bacchus. Der Kopf fehlt; der r. Arm ist m Ellenbogen an neu, der l. fehlt von unter der Schulter an. ide Beine sind unter dem Knie gebroehen, aber ganz alt; nur l. ist über dem Knöchel ein moderner Einsatz. Alt sind auch beiden mit zierlichen Sandalen bekleideten Füsse, der Baumaun, an den sich das r. Bein lehnt, der Plinthos (beide, Baumaum und Plinthos, sind mitten durchgebroehen), und der kleine nther, welcher r. mten sitzt, mit abgebroehenna aber altem pf; neu ist die l. Vorderpfote, die er aufhebt. Saubere Arbeit ch schönem Vorbild.

Aus Tivoli mit Azaras Namen.

. C75 [748] H. 81 Italischer Marmor.

Kleiner stehender Bacchus, nur mit einem Ziegenfell (so) kleidet. Nen sind der Kopf mit dem Epheukranz, der Larut it dem Becher, beide Beine von den Knieen abwärts, der Baummm und der Plinthos. Der r. Arm war ergänzt, fehlt aber Lt; auch die Übrigen Ergänzungen sind aus verschiedenen Zein. Sehr unbedeutendes, in den Proportionen verfehltes Werk. Ajello 2, 2 S. ILD.

L4 [794] H. 1, 35 Italischer Marmor.

Nackter Jüngling mit kurzem Mantel auf der l. Schulter fercur?). Der Kopf ist alt und schön, das untere Stück des

Halses bis zu den Sehultern ist neu. Neu ist der ganze r. Amit dem Zipfel des Mantels, den er vor die Brust hält; ebd der l. Arm, über welchen der Mantel geschlagen ist, vom Elbogen an; ferner beide Beine, das r. von der Hüfte, das l. w Oberschenkel an, und beide Füsse mit dem Plinthos. Der Kund der Torso sind von schöner Arbeit; wahrscheinlich hielt in der bekannten Weise den Beutel und Caduceus.

Aiello am Schluss?

### 23 F 13 [34] H. 1, 84 Griechischer Marmor.

Kolossale bekleidete Venus in der Stellung der von Melof Der Kopf und beide Arme fehlen: die eisernen Zapfen an den Brudstellen zeigen, dass alte Ergänzungen vorhanden waren. Neu ist de r. Bein vom Knie abwärts und hinten ein Stilek des Gewandes. wie einzelne Flicken. Alle diese Ergänzungen sind aus sehlechte grauem Marmor auf das ungeschiekteste gemacht. Der 1. Fuss wi abgebrochen, ist aber alt; er tritt nicht auf einen Helm, sonden auf ein erhöhtes Stilek des Bodens. Drei Zehen fehlen, waren abs auch früher ergänzt. Das dazu gehörige Stück des ovalen Plintes ist alt. Die Fugen und Risse sind auf das robeste mit Kalk wi Gyps ausgeschmiert, und verrathen dieselbe Hand, welche and erst in neuerer Zeit einige andere Werke der Sammlung (2.1) N. 67) verunziert hat. Der Oberkörper ist fast ganz von vom sehn, wie der der Pariser Statue, nieht so weit nach I. gewetdet, wie der der Venus von Capua. Aber er ist nicht nach sondern mit einem fein gefalteten Gewand bedeckt, dessen Art mel Knöpfe auf den Sehultern zusammen halten. Ein sehmis vorn zusammengeknoteter Gürtel hält es unter den Brüsten fest ein sehmales Band liegt ausserdem grade um die Hüften. De Mantel reicht weit höher über die Hüften hinauf, als bei de Pariser Statue. Ueber die Bewegung der Arme kann kein Zweifel sein; auf dem erhobenen l. Knie ist ein Einschnitt, in wer chen der Schild des Mars gepasst haben muss. gen Körperformen und die züchtige Bekleidung entsprechen gast r etwa in augustischer Zeit nach dem griechischen Vorbild veruderten Vorstellung der Venus Victrix, der Stammmutter der meaden und daher auch in den Provinzen weit verehrten Behützerin des julischen Kaiserhauses.

Ajello 11, war zur Ceres restauriert. S. ILD.

Man sollte keine Kosten schenen, um diess vortreffliche Werk von schickten Händen würdig wiederherstellen oder wenigstens die roben gänzungen, die es jetzt entstellen, entfernen zu lassen. Schon so irde es jede grosse Sculpturensammlung zieren.

Ueber das Motiv dieser Venusbilder und ihre spätere Verwendung 8 leigesgöttinnen hat neuerdings Otto Jahn (Berichte der sächsischen ssellschaft der Wissenschaften 18, 1861 S. 122 — 126) eingehend und streich gesprechen.

### B 42 [394] H. 2, 00 Italischer Marmor.

Kolossale nackte Venus mit Delphin, in der Stellung der edicäischen. Neu sind die Nasenspitze, die vier Finger der iter der Brist liegenden R. (ausser dem Daumen), die vier nger und die Daumenspitze der L. Das r. Bein besteht aus ei Stücken. Alt ist die obere Hälfte des Oberschenkels; neu is ganze Stück von der Mitte des Oberschenkels an bis zum nöchel. Die Ferse und ein Stück des Spanns sind eingeflickt. as I. Bein ist unter dem Knie gebrochen. Der Oberschenkelt alt, alt auch ein vorn augesetztes grosses Stück. Neu ist is Wadenstück. Neu sind ferner beide Füsse, der Untertheil s Delphins, dessen Schwanz alt ist, und der ganze Plinthos. ie Restaurationen scheinen wie die von N. 65 aus Berninis Schule ad Zeit. Der Rest der Statue ist zwar vorzüglich erhalten, aber ark poliert und geglättet, wodurch einige Theile, besouders die rust, an ihrer ursprünglichen Schönheit viel verloren zu haben heinen. Der Kopf ist von ausserordentlicher Schönheit, sehärfer schnitten und grossartiger als der der medicäischen, aber weicher id feuchteren Blickes als die capitolinische. Das schön gearbeitete iche Haar scheint nicht von Ueberarbeitung gelitten zu haben. ie Körperformen zeigen, wie die der capitolinischen, vollendete eife und Grossheit; vorzüglich schön ist der Rücken.

Ajello 8, 2 S. ILD. 1, 5.

Wahrscheinlich die bei Clarac 634 C, 1392 B abgebildete; doch stimmt dazu nicht die Höhenangabe von 4 Fuss.

Die zahlreichen verwandten Vorstellungen sind neuerdings zusammengestellt worden von Stark in den Berichten der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 12, 1860 S. 59 f.

### 25 B 44 [266; la Paz] H. 1, 78. Italischer Marmor.

Weibliche Gewandstatue über Lebensgrösse (V enu s?). Nes sind der Kopf mit dem Diadem (auf welchen in der antike Kuust wenig entsprechender Weise ein kleiner Lorbeerzweig augebracht ist); ferner die aus zwei Stücken bestehende R. uid em Gewandzipfel, den sie hält; die L. mit dem Lorbeerzweig, die Zehen beider Füsse und einige Flicken im Gewand, so wie die vordere l. Ecke des Plinthos. Der Oberkörper ist von einem auf der r. Schulter zusammengenommenen Chinto bedeckt, welcher den r. Arm ganz bloss lässt. Die Art, wie der Mantel um die Hüften geschlagen ist und mit dem l. Arm gehalten wird, sie eigentlümlich und deutet vielleicht auf Vorbild ülteren, strengeren Stüs. Im übrigen ist die Auffassung und Arbeit durchausmittelmässig; das Werk verdient keineswegs den bevorzugten Plau. den es einnimmet.

Ajello 19, 2 als Flora. S. ILD.

Abgebildet bei Clarac Tafel 770 F, 1902 B.

Die Benennung 'der Friede' hat gar keinen Grund. Man kann as verschiedene Göttinnen denken; der Achnlichkeit wegen mit der Statubei Cavacappi, die bei der folgenden Nummer citiert ist, habe ich da Werk zu den Venusbildern gestellt.

## 26 B34 [293; Pandora] H. 1, 74 Italischer Marmor.

Habbekleidete weibliche Gestalt (Venus?); über Lebenserösse. Neu sind der Kopf mit dem Hals, der r. Arm von unter dem Ellenbogen an, nebst dem Henkelkrug von ganz barocker Form, welchen sie auf die kleine viereckige Stele links stützt. Diese ist bis auf zwei Stützen, welche sie mit dem Gewand verbinden, alt, wie der Rest der Statue bis auf einige unbedeutenden, auf weiter Rest der Statue bis auf einige unbedeutenden.

Statuen. 49

cken. Der ganze Oberkörper ist entblösst; der Mantel umgjebt Beine bis über die Hüften, und ist um den in die Seite gemmten 1. Arm geschlagen, die Schulter frei lassend. Die Körformen sind eckig und dürfüg, in den Verhältnissen zu lang. Füsse zu klein. Der Faltenwurf ist einfach, aber ohne jede ergfalt ausgeführt. Hinten ist der Mantel nur roh behandelt, hrend der nackte Rücken besser ausgeführt ist. Sehr unbeutende Arbeit der antoninischen Eboech

Ajello 8, 4. S. ILD. 3, 20 unn Venus de pie antigan vestida de dio cuerpo abajo. Abgebildet bei Clarac Tafel 632 H, 1327 A. Schr hich die Figur bei Cavaceppi racoolta d'antiche status Rom 1768 1. 1 Tafel 22 = Clarac Tafel 699, 1312. Wegen des entblössten Oberpers ut den Vennsbildern gestallt; doch ist die Deutung keineswegs her. Zu Grunde liegt der Typus einer Statue, die Jahn für Amymone ilärte (Arch. Anfs. S. 27 ff.). Vgl. die Dresdener Statue bei Clarac fel 601, 1319.

7 F103 [18] H. 1, 82 Bronze,

Stehende Venus in der Stellung der medicitischen, über beensgrösse. Neu erschienen trotz genauer Beobachtung nur ide Arme von den Schultern an, die nach dem Vorbild der edicitischen ergänzt worden sind; aber wie es scheint mit Unter in den Seiten ohne Abschluss gelassen; wahrscheinlich stand in mit der Bewegung wenigstens des einen Arms in Verbindung; ne Stellung etwa wie die der Venus von Syrakus wäre denkbar. net en ndet das Gewand auf Plinthos ebenfalls ohne rechten Abhluss. Der Kopf ist nach 1. gewendet und ohne lebendigen usdruck; das Haar ist sorgfältig behandelt. Der Oberkörper ist seser als die etwas plumpen leblos erscheinenden Beine

Vielleicht früher im Garten von Aranjnez, vgl. die Einleitung S. 9. LC. 41 estatus enters de Fenus desnuda? doch ist nicht bemorkt, was sie aus Bronze sei. Vgl. Ponz 6, 27 uns Fenus en et euste det 49. Doch kann diess ein modernes Werk gewesen sein.

8 C4 [365] H. 1, 00 Italischer Marmor.

Im Bade kauernde Venus, in Lebeusgrösse. Beide Arme

und Schultern sind neu; die Arme und Hände mit den Attribaten sind, wold im siebzehuten Jahrhundert, höchst plump un hässlich ergänzt worden. In der L. hält sie, über dem r. Schol kel, ein Tuch, mit der R. giesst sie sich aus einem Fläschebe Oel ms Haar. Der Kopf ist stark rückwärts gewendet; da di Schulter und ein Stück des Halses neu sind, so hat die Erginzung wahrscheinlich die Bewegung übertrieben. Der Kopf is alt, bis auf Nase und Unterlippe, und von vortrefflicher Arbeit an Weichheit und Annuth des Ausdrucks der Dresdener Venus vergleichbar. Das r. zur Erde gebogene Knie ruht auf einer Schildkröte, deren Kopf fehlt. Auf das erhobene l. Knie stütz sich der l. Ellenbogen. Der l. Fuss ist alt, aber angesetzt; der r. dagegen scheint neu zu sein. Endlich ist ein Stück des ! Schenkels und die r. Brust neu eingesetzt. Mir scheint dies eines der vorzüglichsten Exemplare, wenn nicht das beste, dieses oft wiederholten Werkes zu sein. Besonders die Beine sind von ausserordentlicher Schönheit. Die schlechte Anfügung des Kopfes und die plumpen modernen Arme lassen die Schönheit des Körpers nicht recht erkennen; auch der Rücken ist besonders vollerdet. Die dunkle ganz ungünstige Aufstellung verhindert ausserdem eine rechte Würdigung des Werkes.

Ajello 8, 1. 8. ILD. 3, 22. Fenus satiendo del boño, tiene hischelia ter odilita derecha sobre un gatiapago. Asphildet bei Clarac Tell 634 C, 1419 A. Ueber Dādalos den Erfinder des Typus der im Bakauernden Venus sehe man Stark in den Berichten der sächen, Ges. èn Wissensch. 12, 1860 S. 79, welcher ihn filt einen hithynischen, von den Kliteren gleichnamigen sikyonischen verschiedenen Konstler hält; wegen Stephani compte-rendu de la commission imp. arch. pour Hannie 188, 122 ff. Elmwendungen erhoben hat. Zu dem Motiv der Schildeken unter dem Knie vergleicht Jahn die Erzählung bei Athenbos 13, 38, 589 B Höldpur – draugetöpau grössen adrip; (nämlich die Laife truss vysavasch by Gritzelig – zenär grössen zeriziv (nämlich die Laife truss vysavasch by Gritzelig – zenär grössen zeriziv gund Suid. v. zehär Danu Panofika Tod des Skiron S. 5. f.

29 K18, jetzt neben D372 [771] H. 1, 42 Italischer Marmor.

Kleine halbbekleidete Venus, von welcher nur der Torso alt ist. Der Kopf, beide Arme und die Beine mit dem Gewand sind neu; sie tritt mit dem r. Fuss auf einen Delphin. Die Ergünzungen sind äusserst schlecht. Gewöhnliche Arbeit.

Ajello 8, 1. S. ILD. 2, 6? oder 11, 155.

30 | 1 12 [ ] H. 1, 06 Italischer Marmor.

Kleine nackte Venus. Alt ist nur das Mittelstück vom Nabel bis über die Kniee. Der Kopf und die 1. Hand fehlen; alles übrige ist modern und auf das schlechteste ergänzt. Sehr unbedeutende Arbeit.

S. ILD. 9, 124?

1 F96 [239; torso de una Venus] H. 94 Griechischer Marmor.

Kleine stehende Venus. Der Kopf, beide Arme und die Beine von den Knieen abwärts fehlen; vielleicht sind ältere Ergänzungen entfernt worden. Der moderne Plinthos ist von Sandstein. Der Oberkörper ist nackt, um die 1. (allein erhaltene) Schulter liegt ein Armband in Schlaugenform. Das Gewand ist um die Beine geschlagen bis über die Hilfen; ein Zipfel desselben ist unter die 1. Schulter hinaufgezogen und wird mit dem 1. Arm festgehalten. Der 1. Arm war, wie die heraufgezogen schulter und ein Ansatz beweist, firgendwo aufgestützt. Die Formen sind, obgleich klein, etwas eckig und breit behandelt, aber nach gutem Vorbild. Ein gutes Vorbild zeigt auch das einfach gefaltete Gewand.

ALC.? Vicens gaceta de Madrid 1860 N. 103. Erwähnt bei von Quandt S. 219.

32 H 16 [194] H. 38 Italischer Marmor,

Kleine bekleidete Venus Genetrix in der Stellung der bekannten so benannten Statuen. Der Kopf, der r. Arm und die 1. Hand fehlen, die Füsse mit dem Plinthos sind ergänzt. Höchst zierliche Arbeit. Steht mit den aus Pompeji stammenden kleinen Büsten N. 99 n. 100 zusammen, daher sie vielleicht chendaher stammt. Ueber die Darstellungen der Venns Genetrix vgl. Jahn in den Berichten der sächs. Ges. der Wiss. 18, 1861 S. 113 ff.

33 C42 [415] H. 1, 48 Italischer Marmor.

Stehende Fortuna, drei Viertel Lebensgrösse. Neu ist der Konf (alte Ergänzung, wie die übrigen), die L. mit einem Stück des Unterarms und dem Untertheil des im übrigen alten, mit Trauben, Weinlanb und anderen Früchten gefüllten Füllhorns, welches sie im l. Arm hält. Neu sind einige der Früchte in dem Füllhorn. Der r. Arm vom Ellenbogen bis zum Handgelenk, die r. Hand, bis auf einige Finger, und das obere Stück des Steuerruders, welches durch Stützen mit dem Gewand verbunden an der r. Seite zur Erde reicht, sind alt. Neu ist von dem Ruder nur das Mittelstück. Bekleidet ist die Gestalt mit dem an der Seite offenen Doppelchiton, der in einfachen, schön angedeuteten Falten herabfällt. Quer über der Brust liegt ein breites Wehrgehenk, welches unter der 1. Brust und über die r. Schulter hingeht. Nur die Fussspitzen unten kommen hervor; sie stehen auf hohen kothurnartigen Sandalen. Hinten ist die Statue fast glatt gearbeitet, so dass sie gegen eine Wand oder Nische zu stehn bestimmt war. Es scheint ein gutes Werk des älteren Stils zu Grund zu liegen, dagegen ist die Ausführung, wie Arme und Hände zeigen, ziemlich rob.

Ajello 18. S. ILD. 8, 6. Abgebildet bei Clarac Tafel 410 H, 837 A.

34 F 78 [761] H. 1; 35. Italischer Marmor.

Stehende Fortuna. Nen sind der Kopf, der r. Arm vom Ellenbogen an, die Spitze des Füllhorns mit Früchten, welches sie im l. Arm hält, und einige Finger der L. Auf der Schulter sind die herabfallenden Haarlocken erhalten. Sie trägt einen hoch unter der Brust gegürteten Chiton, darunter ein feineres Untergewand, das auf Schulter und Oberarm mit Knöpfen zugehalten wird. Der Manttel ruht auf den Hüften, sein Zipfel ist um den

1. Arm geschlungen. Das Füllhorn im I. Arm entscheidet wohl für die Benennung. Die L. ruht mit dem Gewandzipfel an einer kleinen Korastatue. Der l. Fuss steht auf einer kleinen Erhöhung des Bodens; beide Füsse tragen Sandalen. Die von drei Seiten freistehende Korastatue steht auf einer vierseitigen Basis und trägt einen sehr hohen und schmalen cylinderförmigen Modius auf dem Kopf; mit Basis und Kopfschmuck beträgt ihre Höhe 77 Centimeter. Unter dem Modius trägt sie noch ein Diadem; das Haar ist alterthümlich angeordnet, zwei glatte Stränge fallen hinter den Ohren auf die Schultern herah. Der r. ausgestreckte Arm mit der R., welche wohl die übliche Frucht hielt, ist abgebrochen, der l. Arm ist vom Ellenbogen bis zur Handwurzel eingesetzt. Sie trägt einen Doppelchiton, welcher von der l. Schulter zur r. Hüfte herabgenommen ist und die 1. Seite des Oberkörpers frei lässt. Das feinere Untergewand ist mit Knöpfen auf den Schultern und dem Oberarm befestigt. Mit der L. hebt sie den Zipfel des Chitons auf; die L. mit den Fingern ist alt.

Ajello 24 (Pomona). S. ILD, 8, 111.

35 F8 [25; 219 Isis] H. 1, 43 Italischer Marmor.

Stehende Isis aus römischer Zeit; ungeführ Lebensgrösse. Neu ist sicher der Kopf. Bei den Armen und Händen machen die vielfältigen Brüthe und Ergänzungen aus verschiedener Zeit (zum grösseren Theil sind sie aus dem siebzehnten Jahrhundert) und von fast gleichen Marmor die Unterscheidung des alten von neuen sehr unsicher. Von dem r. ausgestreckten Arm ist jedenfälls ein Stück neu; wahrscheinlich von lilterer Ergänzung. Die R. mit der Opferschale ist alt. In der I. herabhängenden Hand trägt sie das Cymbium, in Form eines kleinen runden Kessels, dessen Henkel sicher neu ist; wie auch einige Finger der Hand. Das übliche Gewand, die Calasiris mit den langen Frangen, ist auf der Brust zu einem Knoten geschürzt, und lässt keinen Zweifel an der Benennung. Die Arbeit ist nicht sehr ausgeführt, aber gesehmackoll. Es gehörte gewiss ein Koof mit

der Lotosblume dazu, ähnlich dem schönen in der vaticanischen Sammlung (Sala de' busti, N. 286 des Verzeichnisses vom Jahr 1854).

Abgehildet bei Clarac Tafel 994, 2574 G.

36 F83 [311; Hercules joven] H. 1, 50 Italischer Marmor.

Jugendlicher nackter Hercules, drei Viertel Lebensgrösse. Neu sind ein Flicken L im Schädel, die Nase, Stücke im Handgelenk der L., Stücke in beiden Kniecn, der r. Fuss, Zehen und Ferse des 1., der Plinthos, und einige andere Flicken. Der Kopf, dic r. Hand, der l. Arm und die L., sowie beide Beine von den Knieen abwärts, waren abgebrochen, sind aber alt und dazugehörig. Der Kopf mit kurzem krausem Haar, mit einem schmalen Reif geschmückt, ist nach l. gewendet. In der R. hält er die unten auf ein kleines Felsstück gestützte Keule, in der L. das Löwenfell, welches auf einem Baumstamm liegt, an den sich das 1. Bein lehnt. Das Gewicht des Körpers ruht auf dem r. Bein: der l. Fuss ist stark nach aussen gekehrt. Der Körper ist etwas steif und eckig, doch ist auch der Rücken sorgfältig ausgeführt, so dass das Werk bestimmt gewesen zu sein scheint, von allen Seiten gesehn zu werden. Es liegt ein schönes Vorbild zu Grunde.

Ajello 10, 1. S. ILD. 3, 25? Abgebildet bei Clarao Tafel 80? H. 1973 A. Gans Abhlich mess die Statue geween seise, welche Tychses (in Heerens Bibliothek der alten Litteratur umd Kunst 1, 1786 S. %) ala im Palast Medinaceli befindlich beschreibt. Dort ist jetzt kein Abnliche.

37 F46 [249; Hercules] H. 1, 51 Italischer Marmor.

Nackter Hercules, drei Viertel Lebensgrösse. Neu sind der Kopf, der r. Arm vom Ellenbogen an und die Keule, die er trägt, die Finger der L., welche einen Apfel hält, und einige Zehen. Angesetzt aber alt sind das l. Bein vom Knie abwärts und beide Kniescheiben. Der Plinthos ist alt. Der Körper ruht auf dem l. Bein. Das r. Bein ist etwas gekrümmt; daran lehnt die ule. Ueber dem I. Arm hängt das Löwenfell. Der I. Untern ist falsch angesetzt, wie ein unbenntzt gehliebener Stützbaln auf dem I. Schenkel zeigt. Die Arbeit ist ziemlich grob. Ajello 10, 2. S. ILD. 8, 109? Abgebildet bei Clarac Tafel 802 H, 13 B bis.

## L1 [790] H. 1, 95 Italischer Marmor.

Jugendlicher Hercules mit Löwenhaut und Keule, ungehr-in Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, der l. Arm vom
lenbogen an und die L. (welcher man drei Aepfel zu tragen
geben hat, die fast wie Halteren aussehn), das obere Stück des
Oberschenkels (von über dem Knie an ist das Bein all), das
Fussgelenk, und die ganze r. Hälfte des Plinthos, sowie die l.
ke desselben. Das Haar ist kurz geschoren, der Bart sehwach.
ie R. stitzt die Keule senkrecht auf einen Felsblock; über dem
Arm hängt das Löwenfell, dessen Zipfel auf dem r. Oberhenkel neu ist. Das Gewicht des Körpers ruht auf dem r.
ein; im Torso ist einiges geflickt. Die Arbeit ist mittelmäßsig
ad aus später Zeit; die Züge erinnern etwas an den Commodusercules.

## 8. ILD. 9, 122?

9 F 100 [530; Mercurio] H. 1, 50 Griechischer Marmor.

Nackler I. hin schreitender Jüngling mit Flügeln an den chläfen (Hypnos), wenig über Lebensgrösse. Beide Arme fehma von unter den Schultern an. Die Löcher darin zeigen, dassimmal eine Ergänzung versucht worden ist. Ausserdem sind die pikze des r. Flügels am Kopf und die daran stossende Haarzeke, die Nasenspitze, der Geschlechtstheil und einige Zehen des Fusses abgestossen, die des r. vollkommen erhalten. Die Oberschee des 1. Deberscheinkeit gelütten; das Bein hat über dem Knie einen kaum merklichen Riss; unter er Brust sind einige Schrammen. Das Haar ist in alterthüncher Weise hinten zusammengebunden; hinter den Flügeln an

den Schläfen zwei Lockenbüschel. Der etwas kleine Kopf ist vorwärts gebeugt und blickt nach unten; der vorgestreckte r. Arm hielt, wie die Vergleichung der verwandten Darstellungen lehrt, unzweifelhaft das Horn mit Balsam, welchen der Gott über die Schläfer ausgiesst. Die rückwärts gestreckte L. hielt wahrscheinlich den Mohnstengel. Das 1. Bein ist in eiligem Schritt vorgesetzt; das ausgestreckte r. Bein ruht auf der Spitze des r. Fusses. An dem Baumstamm neben dem 1. Bein (dessen glatt abgeschnittene Rückseite die Vorderansicht der Statue bestimmt) sind zwei Eidechsen, wie miteinander spielend, wohl als Symbole hohen Sonnenstandes und der Tageshelle, angebracht. Vortreffliches griechisches Werk, nach Gerhard dem neuattischen Stil des Apollo Sauroktonos und Apollino an Zeit wenig vorangehend. Der Kopf noch von alterthümlich kindlichem, puppenhaften Ausdruck (Gerhard hält ihn für absiehtlich freundlich), der Körper von vollendeter Natürlichkeit, aber ohne idealisierende Schönheit, Daher die Brust dürftig, die Oberschenkel etwas kurz und die Füsse gross gebildet sind. Trotzdem ist diese Statue unzweifelhaft die Perle des Madrider Museums; besonders schön auch in der Rückenansicht.

Die Statue soll ziemlich unsicherer mündlicher Ueberlieferung nach aus der Sammlung der Herzöge von Frias (vielleicht aus deren Palast in Valladolid) stammen. Daraus mag sie in einen der königlichen Gärten gekommen sein. Jedenfalls findet sie sich nicht in den Verzeichnissen der Sammlungen des Alcázar und von San Ildefonso, noch bei Ajello. Abgebildet bei Clarac Tafel 666 C, 1512 C als Mercur. Auch Vicens. gaceta de Madrid 1860 N. 100 nennt sie Mercurio. Die richtige Benennung, welche auch Brunn in einer brieflichen Mittheilung fand, ist zuerst von Jahn (in Gerhards Denkmälern und Forschungen 20, 1861 S. 97 f. zu Tafel 141) ausgesprochen worden, welcher schon in seinen archäologischen Beiträgen (1847) die Darstellungen des Schlafgotts auf Reliefs (S. 53 und S. 446 f.) und in Statuen (S. 55 Anm. 11) verglichen hat. Nach dem durch mich in das Berliner Museum gelangten Gipsabguss hat Gerhard die Statue mit eingehender Besprechung und meiner Beschreibung veröffentlicht (Denkmäler und Forschungen 20, 1862 S. 217 bis 226) mit den Tafeln 157, 158, 1, 2 und 159, 1, 2, welche die

hnlichen Vorstellungen der Florentiner (Galleria di Firenze 4, 130 Tafel 38) und Wiener (nach Jahn in den Berichten der sächs, Ges. der Wisinschaften 5, 1853 S. 142, 152) Bronzen und des Pisanischen (Lasinio culture del campo Santo di Pisa 1814 Tafel 63) und Pariser (Clarac 22, 58) Reliefs zusammengestellt. Bachofens neuerdings veröffentlichte rklärung (das lykische Volk, Freiburg 1862 S. 81 f.), welcher darin en Apoll erkennt, wie er vom Idagebirg auf das troische Schlachtfeld shreitet, um Sarpedons Leichnam auf Zeus Befehl zu holen (Il. 16. 76), hat zwar für den ersten Anblick manche Aensserlichkeit für sich, ie die Eidechsen, scheitert aher schon an den bei Apollohildern bisher nerhörten Flügeln an den Schläfen, welche durch 'den geflügelten Eihut er lykischen Krieger, die dadnrch anch äusserlich als Diener des Leasohns sich darstellen', keineswegs gerechtfertigt werden. Bei dem, rie Gerhard mit Recht annimmt, zu Grunde liegenden Bronzewerk ehlte wahrscheinlich der Baumstamm und mit ihm die Eidechsen. Als in Curiosum und znm Beweise, wie wenig sogenannter allgemeier Kunstgeschmack vor den schiefsten Urtheilen bewahrt, mag hier tehn, was von Quandt (8, 230) über diess Werk sagt; wenigstens finde ch durchans kein anderes, auf welches die folgenden Worte passen: Aus einem der königlichen Gärten wurde unlängst ein innger Fechter oder Ballschläger in diese Sammlung aufgenommen. Ohne Zweifel ist liese lebensgrosse Statue antik und wenig daran restaurirt. An den jugendlichen und weichen Formen und den befangenen Bewegungen, die nicht die Blitzesschnelligkeit und Entschlossenheit des borghesischen Fechters hahen, erkennt man den Lehrling in der Gymnastik. Sein nach der Seite gewendeter Blick scheint den Meister zu fragen: hahe ich's so recht gemacht? was der ganzen Erscheinung etwas höchst lehendiges giebt. Der Körper und das r. Bein sind sehr überarheitet, weit besser erhalten ist das l. Bein, welches weniger verwittert war. Die Oberfläche des Marmors hat unzählige kleine Gruben hekommen, die man an vielen Stellen durch Ahschleifen zu vertilgen suchte, wodurch das r. Bein magrer wurde als das l'. Die Bemerkungen über den äusseren Zustand des Werkes widersprechen im ganzen und einzelnen so direkt meinen Beobachtungen, dass es unnütz ist, sie zu widerlegen; es kann an die Abhildung und den Ahguss in Berlin appelliert werden. Wie wenig genau der Verfasser heobachtete zeigt allein der Umstand, dass er die Flügel am Kopf gänzlich übersah.

40 F3 [17; Leda] H. 1, 45 Griechischer Marmor. Leda stehend mit dem Schwan. Neu sind die Nasenspitze. der Hals, ein Stück im r. Oberarm und die r. Hand, der l. Arm vom Ellenbogen an mit einem grossen Stück des bauschigen. aufwärts gehaltenen Mantels, mit welchem sie den Schwan zu bedecken sucht; ausserdem einige Zehen beider Füsse, ein Stück der Fussbank, auf welcher der I. Fuss steht, und viele Flicken im Gewand. Vom Schwan ist der ganze Körper ncu, allein da sein Kopf und der Fuss alt sind, so sind seine kleinen Dimensionen und seine Stellung bestimmt und die Ergänzung scheint richtig. Die Haartracht der Leda ist alterthümlich, mit gradem auf den Nacken herabhängenden Zopf. Der viel zu lang gerathene neue Hals ist falsch eingesetzt; die Kopfbewegung, nach l. oben, ist ganz unverständlich; sie blickte wohl abwärts auf den Schwan, oder wenigstens grade aus. Der r. Arm war chenfalls abgebrochen, und ist mehrfach angesetzt. Hinten ist ein Felsstück, wie ein Sitz, von welchem sie sich eben erhoben zu haben scheint; der Mantel liegt zum Theil darauf. Sie ist ausscrdem mit einem feinen langen Gewand bekleidet, welches alle Körperformen durchscheinen lässt und auf der r. Schulter zusammengeknüpft ist. Es ist an der Seite offen und lässt die r. Seite des Körpers bis unter die Hüfte nackt; der Schwan, der auf dem r. Schenkel sitzt, hält das Gewand mit zusammen. Der Mantel ruht auf dem höherstehenden l. Knie. Die Arbeit des Gewandes und Mantels ist zierlich, etwa der trajanischen Zeit entsprechend, die Bewegung aber steif und der Kopf am schwächsten.

ALC. 42 estatun de Leda sin bruzos. Ajello 27 8. ILD. 11, 154. Pons S. 133. Abgebildet bei Clarac Tafel 410 E, 715 C. Vicens, gacete de Madrid 1860 N. 100. Vgl. Jahn archhol. Beiträge S. 1 bis 11 nnd Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 4, 1852 S. 47 ff. Am nächsten kommen die von Jahn archäol. Beiträge S. 2 unter A und B verzeichneten Statten und die venerianische bei Clarac Tafel 412, 716.

## 41 C110 [531] Länge 2,50 Italischer Marmor.

Wicderholung der liegenden Ariadne des vaticanischen Museums in derselben Grösse. Sie liegt auf einem sehr niedrigen Felsblock; auch scheint mir die ganze Lage horizontaler, der pf tiefer, als in der vaticanischen Statue. Neu sind Stirn, Nase, and und Kinn, grosse Stücke beider Arme, die Kniee, der I. ss. Auch sonst ist die Statue vielfach geflickt und ganz und r poliert. Trotzdem und trotz der etwas manierierten Behandig, besonders der übertriebenen Breite der Brust, war diess erk ein zutes Exemplar.

Ajello 27 S. ILD. 6, 57. Erwähnt in Winkelmanns Werken 2, 404. 1, 222. 6, 2, 289 und 7, 218 Tafel 52. Abgebildet bei Clarac Tafel 6 E, 1622 A. Die verwandten Darstellungen hat Stark zusammengellt in den Berichten der sächs. Ges. der Wiss. 12, 1860 S. 25. Vgl. hn archäol. Beiträge S. 296.

#### A7 [2] H. 2, 21 Italischer Marmor.

Kolossale weibliche Figur im dorischen Doppelchiton (Muse? Juno ergänzt). Der Kopf und beide Arue sind neu; die hält einen scepterartigen Stab, die L. ist in undeutlicher Begung erhoben. Neu sind ferner die Fusszehen und die hohen hurnartigen Saudalen, die jedoch wohl richtig und mit Nothndigkeit ergänzt sind. Alles übrige ist alt. Auf den Schulm ruht in zwei Zipfeln ein kurzer, doppelt gelegter Mantel. ses sieht man deutlich auf der Rückseite, wo die Statue zwar aut, aber doch ziemlich ausführlich gearbeitet ist. Sie stand daher denfalls nicht von allen Seiten frei. Die Gewänder sind schön arbeitet, die gradlinigen feinen Falten zeigen ein alterhünliches brild. Wahrscheinlich ist es eine Muse, etwa die tragische, ähn-h, aber etwas jünger, als die beiden Statuen in Paris und eapel.

Abgebildet bei Clarac Tafel 410 F, 749 C als Juno.

## 3 F36 [70; Flora] H. 1, 65 Griechischer Marmor.

Weibliche Gewandfigur (Muse?). Neu sind der Kopf mit 2m Hals, beide Arme, der r. von der Schulter an, der I. vom llenbogen an, der grosse Zeh des l. Fusses und der runde Plinnos; über dem l. Arm ist ein Stück weissen Marmors eingesetzt. Die Ergänzungen sind aus dem siebzehnten Jahrhundert. Si trägt den an der I. Seite offnen dorischen Doppelchiton, aus einer dicken friesartigen Stoff (wie an den Enden angedeutet ist). Lu den Leib ist er mit einem vorn zugeknüpften Band gegürtet und auf der I. Schulter durch einen Knopf zusammengehalten. Nu der I. Fuss, mit zierlichen Sandalen, ist zu sehn; der r. ist vol den steifen Fällen des Chitons ganz verdeckt. Die Bewegung des r. Arms ist durch die Hebung der Schulter vorgeschrieben In die R. sowohl, wie in die herabhängende L. hat man he Blumen gegeben. Der einfache schwere Fältenwurf erinnert at die Figur der Villa Ludovisi I. vom Eingang, erstes Zimmer, sowie an die herculanensischen Bronzefiguren im neapolitanische Museum.

Ajello 19, 1 S. ILD. 2, 8. Abgebildet bei Clarac Tafel 410 F. 799 A als Flora.

#### 44 F52 [257; Melpomene, auf dem Plintbos eingehauen] H. 1, 55 Griechischer Marmor.

Stehende Muse, etwas unter Lebensgrösse. Neu sind de Nase, der r. Unterarm und die r. Hand, die l. Hand mit einer Maske, welcher die Nasenspitze angesetzt ist, und die mit Sandalen bekleideten Füsse. Der Kopf, obgleich etwas klein im Verhältniss, ist unzweifelhaft alt; er ist leicht nach 1. gewendet und ein wenig nach oben gerichtet. Das Haar, von einem einfachen und schmalen Band gehalten und in gleichmässigen Wellen zurückgestrichen, fällt in doppelten Strängen auf die Schulter herab; während der Zopf gleichmässig gekämmt auf dem Nacken anliegt, so dass nur die Spitze vom Mantel bedeckt wird Diese alterthümliche Haartracht ist jedoch mit ziemlicher Freiheit behandelt. Die Augen, obgleich ohne Andeutung der Augäpfel blicken deutlich nach oben, der Mund ist wie in poetischer Begeisterung halbgeöffnet. Der Mantel, der nur bis über die Kniet reicht, ist über die 1. Schulter geworfen, in der bekannten noch jetzt in den südlichen Ländern üblichen Weise, so dass der r. Arm ron verdeckt ist; die Bewegung des ergünzten Unterarms gegen r. Brust hin ist vorgeschrieben. Von dem glatt anliegena Untergewand sieht man daher nur wenig. Das Gewicht des rpers ruht auf dem r. Bein; das l. Knie tritt etwas geimmt hervor. Die Bewegung des Kopfes, der begeisterte Ausek, die Biegung lässt wohl an Thalia denken. Mehr als ein kleines Attribut, wie die Maske, kann sie nicht wohl in der gehalten haben, für eine Leier passt die Bewegung nicht; ch fehlt dafür jedes Anzeichen und jede Stütze.

Ajello 16, 1 S. ILD. Abgebildet bei Clarac Tafel 540 A', 1047 A. e Status gebört unsweifelbaft zusammen mit N. 45; vielleicht stellten als Gegenstücke die Musen der Tragödie und Komödie vor, vielleicht zr gehörten sie zu einer Reibe aller neun Musen, etwa mit dem Apollousgetes, welche jene der sitsenden Musen an Alter und Kunstwerth i weitem übertröfen haben muse.

F58 [266; 94] H. 1, 43 Griechischer Marmor, etwas fleckig.

Stehende Muse, etwas unter Lebensgrösse. Der Kopf, beide me und Füsse fehlen. Ergänzt ist nichts. Der lange ärmelse Chiton wird durch einen breiten Gürtel hoch über der Brust halten und fällt in schlichten, wenig tiefen Falten auf die Füsse rab. Die offnen Seiten lassen die Schultern unbedeckt; auf r l. Schulter, auch den Oberarm bedeckend, liegt ein kurzer intel, dessen Zipfel nach vorn genominen und unter der Brust rlich im Gürtel befestigt ist. Die Tracht scheint die der traschen Bühne zu sein. In der L. muss sie ein Attribut getran haben. Die Bewegung des r. Arms lässt sich nicht mit cherheit vermuthen; nach einem für eine Stütze bestimmten ich auf der r. Hüfte zu schliessen, scheint er nach vorn gehrt gewesen zu sein. Das Gewicht des Körpers ruht auf dem Bein. Die ganze Vorderseite ist leider vom Regen sehr abwaschen. Doch erkennt man ein griechisches Werk von edlem il, obgleich von nicht sehr sorgfältiger Ausführung.

Ajello 16, 2 S. ILD.

46 F 92 [324] H. 1, 18 Griechischer und afrikanischer Marmot

Kleine Wiederholung der stehenden Muse (Polythymides Berliner (Gerhards Verzeichniss N. 111) und anderer hissen; nur stützt sie sieh nicht auf ein Felsstück, sondern neinen nach unten verjüngten, architektonisch verzierten und stigeschmacklosen Pfeiler aus afrikauischem Marmor. Neu sind et Kopf (ohne Kranz), die Ellenbogen, die Ferse des hinten at dem Gewand hervorkommenden r. Fusses, und manche Flids im Gewände. Die Ausführung ist sehr oberflächlich; die Sus verdient keineswegs die bevorzugte Stelle, die sie einnimmt.

Ajello 15 (mit einer Dissertation über die Sibyllen). S. ILD. 6,8 (Sibila de Cumas). Abgebildet bei Clarac Tafel 540 A, 1058 A; w Quandt S. 219.

#### 47 G7 [95; Polymnia] H. 71 Italischer Marmor.

Torso einer bekleideten Muse. Der Kopf, die L. und bei Beine von den Hüften abwärts fellen. Der r. Arm, unter der Mantel, schlägt denselben über die l. Schulter; die Hand ist ei blösst; es fehlen ihr zwei Finger. Der l. Arm hängt herd Leber die Hälfte des r. Oberschenkels ist erhalten und zeit deutlich, dass die Figur eine stellende war. Die Art des Momors und der Arbeit, die tiefen und seharfen Fallen, die eit gante Composition erinnern lebhaft an die folgende Reihe sitzenden Musen.

Aus dem Retiro? Ponz 6, 104.

48 bis 56. Zu den berühmtesten Stücken der Sammlung der Königt von Sehweden zählt man von jeher die acht Statue sitzeter Musen. Zur Vervollständigung der Zahl diente eine modern stehende, welche bei Clarac Tafel 511, 1034 aus Rossi Tafelž (vgl. Montfaireon 1 Tafel 58, 4) abgebildet ist. Dagegen ist es mach Stil und Achuliehkeit des Marmors sehr wahrscheinlich, die et stehende Apollo Musagetes N. 15 ursprünglich zu den sitze den Musen gehört hat. Diess seheint nielt bemerkt worden sein: wenigstens existierte ein underner sitzender Apoll, der nien verschein schaften ein underner sitzender Apoll, der nien und versche Schaften und verschaften und verschen und verschein und verschen und verschein u

63

den Musen gemacht worden war (abgebildet bei Rossi Tafel 111); on diesem ist nur noch das Untertheil erhalten, s. unten N. 1º. Die Musen finden sich mit den alten Restaurationen abgebildet werst bei Rossi Tafel 112 bis 119, dann bei Maffei und Montaucon 1 Tafel 57, 1 bis 5 und 58, 1 bis 5. Aus Rossi wiederholt sie Clarac 501, 990 = Rossi 112; 504, 1006 = Rossi 113; 514, 1048 = Rossi 114; 517, 1057 = Rossi 115; 522, 1074 = Rossi 116: 526, 1089 = Rossi 117: 529, 1100 = Rossi 119 und 536, 115 = Rossi 118. Ajello behandelt sie 14, 1 bis 9 (mit der neunten modernen, deren Abguss in der Akademie von San Fernando aufbewahrt werden soll); im Inventar von S. ILD. stehen sie 4, 36 bis 43. In der Granja werden sie als die berühmtesten Stücke der Sammlung von allen Reisenden wenigstens erwähnt. Das Entfernen der älteren Restaurationen, an sich löblich, macht es unmöglich, ohne die Statuen selbst mit den Abbildungen vergleichen zu können, die einzelnen Tafeln Rossis zu den Statuen zu eitieren. Dazu hat man begonnen neue, nicht minder verfehlte Restaurationen anzubringen, doch fehlen diese noch bei den meisten. Zwei der Musen (Rossi 113 und 116) hatten nehen sich einen kleinen Amor stehen. Diese beiden Amoren sind ietzt von den Statuen getrennt. Der erste ist mit dem sogenannten Paris (N. 68) vereinigt worden; der zweite steht allein als N. 57 dieser Beschreibung. Von den acht Statuen ist nur an zweien (50 und 55) der Kopf erhalten, der der ersten (50) mit einem Lorbeerkranz; zwei andere (53 und 56) zeigen noch alte Attribute, eine grosse Leier und eine wohl komische Maske. Bei allen übrigen fehlen die Köpfe und Attribute gänzlich; d. h. sie sind bei den meisten von neuer Ergänzung (wie sehon Winkelmann Werke 3 S. XI richtig bemerkt). Danach ist es kaum möglich, für mehr als jene beiden mit Leier und Maske die Namen festzustellen. Wenn auch ein älteres Werk diesen Statuen zu Grunde liegen mag, so weisen doch die schlanken, überzierlichen Proportionen, die kleinen Füsse, der tiefe und übermässig scharf geschnittene Faltenwurf der Gewänder, die zuweilen kleinliche Detaillierung der Ausührung, kurz die ganze Art der Behandlung die Madride Statuen wie den wohl dazu gehörenden stehenden Apollo Mussgetes frühestens in die hadrianische Zeit (vgl. von Quandt S. 219).

49 C11 [378; Erato] H. 1, 52 Italischer Marmor.

Der Kopf mit dem Blumenkranz, beide Arme und die Attibute, die Leier in der L., auf das l. Knie gestützt, und da Plektron in der R., sowie die übereinander gekreuzten Füsse sind neu.

50 C17 [380; Clio] H. 1, 46 Italischer Marmor.

Der Kopf ist angesetzt aber alt. Neu sind die Nase und beide Arme mit den Attributen: der Flöte in der R. und der Schriftrolle in der L. Alles übrige ist alt. Das Haar ist in zieliche Löckchen gekräuselt. Ein Lorbeerkranz, hinten mit Bädern gebunden, liegt darin. Um den 1. Arm ist ein Zipfel de Gewandes geschlagen. Die Füsse sind von übertriebener Kleinheit.

51 C32 [401] H. 1, 45 Italischer Marmor.

Neu sind der Kopf mit dem Diadem, von ganz moderne Ergünzung, der I. Arm, ältere Ergünzung, mit der L., die da Gewandzipfel hält. Der r. war ebenfalls ergünzt, fehlt aber jett. Neu sind ferner der r. Fuss mit einem Stück des Plinthos und eine Reihe kleiner Flicken im Gewande. Attribute fehlen mithba gänzlich. Diess ist eines der besten Exemplare in der ganze. Reihe.

52 C37 [408; Euterpe] H. 1, 45. Italischer Marmor.

Neu sind der Kopf, von ganz neuer Ergänzung, mit Blomenkranz, der ganze r. Arm, die L., die Doppelflöte, der 1. Fusnebst dem Stück Gewand und Fels dabei; ausserdem verschidene Flicken im Gewande. Sehr sehönes Exemplar.

53 C50 [429] H. 1, 24 Italischer Marmor.

Der Kopf fehlt ganz; ebenso beide Arme, von welchem nur

65

th Stücke, wohl älterer Ergänzung, erhalten sind. Der 1. vortreckte Fuss und viele Stücke der scharfen Falten des Gendes sind ergänzt. Im 1. Arm hält sie, auf den Schooss getzt, die grosse Leier aus Stierhörnern, unten mit einer Klappe.

#### C56 [436] H. 1, 39 Italischer Marmor.

Neu sind der Kopf, von ganz neuer Ergänzung, und beide me mit den Attributen, dem Globus in der auf das Knie geitzten L. und der Schriftrolle in der auf dem Ellenbogen runden und gegen das Gesicht erhobenen R. Ausserdem ist das wand an vielen Stellen geslickt.

#### C82 [472; Caliope] H. 1, 31 Italischer Marmor.

Neu sind ein Büschel Haare auf dem Scheitel, die Nasenitze, ein Stück im Kinn, der Hals (in zwei Stücken ergänzt), cken in den Gewändern und die Spitze des I. vorgeschobenen ssess. Diese und die beiden Oberarme sind alte Ergänzunn. Die Unterarme, sowie Attribute, fehlen jetzt ganz. Der pf war abgebrochen, ist aber alt und dazu gehörig.

# C86 [480] H. 1, 38 Italischer Marmor.

Es fehlen der Kopf und der l. Arm von unter dem Ellengen an. Neu sind beide Fussspitzen, viele Flicken im Gewand, d einige Stücke der auf einen Felsblock gestützten Maske, auf icher die R. in gezierter Bewegung ruht. Um den erhobenen Arm ist der Mantel geschlagen.

#### C44 [419] H. 79 Italischer Marmor.

Nackter Amor stehend, in halber Lebensgrösse. Der Kopf aufgesetzt, aber alt; nur der Hinterkopf und Stücke der Oli-1 sind neu. Neu sind ferner beide Arme (in der L. sollte er Restauration nach einen Bogen halten), das r. Bein von der Ite des Schenkels an bis unter das Knie, ebenso das Stück umstamm, an welches es sich lehnt; dann folgt ein Stück bis 1860er aus, Bilder, in Madrid. über die Hälfte des Fusses, welches alt zu sein scheint; de Fuss ist neu. Vom 1. Bein ist nur das Stück abwärts vom Kaimit dem Fusse neu. Die Flügel waren abgebrochen und sien nen eingesetzt. Der Körper und der Kopf mit lächelndem Audruck sind zierlich ausgeführt, aber ohne eigentliche Schönhel. War frühr vereint mit der Muse Rossi N. 116.

58 B38 [302] H. 1, 48 Griechischer Marmor.

Gruppe des Ganymedes mit dem Adler. Neu ist des Kolben Nasenspitze, der r. Arm vom Ellenbogen an mit dem Becher (in sehr moderner Form) und der rechte Fuss vom Spant an; endlich einige Flicken in der Chlamys. Angesetzt aber if ist der Zeigefinger der R. Vom Adler sind neu der Kopf mi dem Hals und der r. Flügel. Neu sind ferner die Ohren de Hundes, welchen Ganymedes an einem ebenfalls neuen Rienel festhält. Der Kopf des Hundes ist angesetzt, aber alt; er ist mi einem doppelten Riemen um den Hals und unter der Brust m gürtet. In dem Körper des Knaben sind die Verhältnisse aufallend verfehlt; die Beine sind viel zu kurz und die mit Siefeln bekleideten Füsse viel zu klein. Das Felsstück, auf welchet Ganymedes kniet, ist sehr roh und geschmacklos angegebet Der Adler ist ebenfalls zu klein und sehr hässlich. "Die Körneformen des Knaben sind höchst oberflächlich behandelt. De ganze Werk entspricht keineswegs der Vortrefflichkeit des dan verwendeten Materials.

Ajello 21. S. ILD. 11, 153. Ponz S. 133. Abgebildet bei Clarac Taii 410 E, 707 A. Vicens, gaceta de Madrid 1860 N. 102.

# 59 B 48 [524] H. 1, 44 Griechischer Marmor.

Böckchentragen der Satyr, in halber Lebensgrösse. Mesind der Kopf des Böckchens und dessen vier Füsse (nicht de Beine). An dem Satyr selbst sind beide Arme von den Schrern an neu; ferner das 1. Bein von unter dem Knie an bis Fi den Zehen des Füsses; die Zehen selbst mit der Stütze der

nter sind alt. Alt ist auch das ganze r. Bein, obgleich es an r Hüfte abgebrochen war; auch der Plinthos ist alt. Am Baune ängt die Hirtentasche. Die Arbeit ist nur leicht ausgeführt, m Theil wie unvollendet, aber durchaus meisterhaft.

S. ILD. 3, 18. Abgehildet bei de Rossi Tafel 122, Montfaucon ant. ppl. suppl. 1, 63 und Clarac Tafel 726 E, 1671 H. Mit Recht besonders slobt von Bourgoing tableau de l'Espagne moderne 1, 1803 (dritte Ausbe) S. 28. Vicens, gaceta de Madrid 1860 N. 98 spricht von den Buchsen Fx. F., welche irgendrow auf der Statue stehn sollen, und von eigen für Praxiteles fecit' erklärt worden seien. Er meint, das sei doch icht Beweis genung für Praxiteles Autorschaft; es könne ja auche in an-erer Name, wie Perikleu und Periklymenos gemeint, ja möglicher Weise in Inschrift, erst später hinzugefügt sein —, etwa unter Nero oder unter raian! Ich habe sie nicht gesehn. Abguss in Berlin.

## 0 B33 [275] H. 1, 88 Italischer Marmor.

Stehender jugendlicher Satyr mit der Flöte, nackt, bis "if das Fell um die Schultern. Neu sind die Nasenspitze, der . Arm mit der Flöte vom Ellenbogen an, der kleine Flinger der ", das r. Bein von der Hüfte, das l. vom Knie an, der ganze Jaumstamm mit dem Plintbos; ferner Flicken in dem Fell. Der topf, mit grossem Achrenkranz, ist angesetzt aher alt. Diese jatue verdient keineswegs den bevorzugten Platz, den man ihr geben hat.

Ajello 3, 3. S. ILD. 3, 24. Abgebildet bei Clarac Tafel 726 G, 1691 A. //icons, gaocta de Madrid 1860 N. 98. Eine der zahllosen und nicht eine ter guten Wiederholungen dieses Werkes, in welchem man mit Unrecht len neufboyde des Praxiteles zu haben glaubte.

# 31 L3 [793] H. 1, 33 Italischer Marmor.

Nackter jugendlicher Bacchant, die Flöte blasend, steheud, las r. Bein über das l. geschlagen. Um die Schultern trägt er inen kurzen Mantel, der auf der r. Schulter durch einen Knoten gehalten wird. Neu ist die ganze l. Schulter mit einem grossen Suck des Mantels, daraus man ein Fell gemacht hat; ferner beide Arme, der r. von über dem Ellenbogen, der l. von der Schul-

5 \*

ter an, mit beiden Händen, in welchen er die Flöte hält, sodas deren Mundstück etwa drei Zoll vom Mund entfernt bleibt. Det kleine Finger der R. ist abgebrochen. Neu sind ebenso beid Beine, das r. von der Mitte des Oberschenkels, das l. von der Hüfte an; der Baumstamm, auf welchen das Fell Iterabhäg, und an welchem Syrinx und Pedum aufgehängt sind, und der Plinthos. Jede Andeutung thierischer Natur (spitze Ohren us Schwanz) fehlt. Die Arbeit ist schlecht; die Ergänzungen schienen uns dem siebzehnten Jahrhundert zu sein; zu gleicher Zd sind die alten Theile poliert worden.

S. ILD. 6, 60?

62 F29 [494; fragmento de una Venus] H. 1, 64 Griech, Marmet Kolossale halbbekleidete weibliche Figur (Nymphe). Der Kopf und beide Arme von den Schultern an fehlen; doch scheinen alle drei Theile nach den darin vorhandenen Eisenzapfen m schliessen einmal ergänzt gewesen zu sein. Die Brüste sind abgestossen. Vorn vor dem Schooss ist das Mittelstück einer Muschel erhalten, welche sie mit beiden Händen gehalten zu haben Unter der r. Hüfte ist ein Stück des Körpers ganflach, worauf vielleicht der rechte Arm auflag. Um den Rand der Muschel und in der Mitte des Leibes sind ebenfalls Löcher und Zapfen zum befestigen jetzt fehlender Ergänzungen. Neu sind der ganze Saum des Gewandes unten, beide Füsse und der Plinthos. Im Mantel sind vorn und hinten grosse Stücke eingeflickt. Der Leib war grade in der Linie der Taille durchge brochen und ist ungeschickt wieder aufgesetzt. Die Ergänzunges sind aus grauem, wahrscheinlich nicht italischem Marmor 50 schlecht gemacht und so roli eingefügt, dass man sie unmöglich für im sechszehnten Jahrhundert in Italien gemachte halteu kam-Der nackte Oberkörper, der Rücken und die breiten Falten des Mantels zeigen trotz der jämmerlichen Verstümmelung und ungeschicktesten Restauration eine vortreffliche, grossartige Behandlung griechischen Meissels. Die Last des Körpers ruht auf dem 1. Beitias r. ist leicht gekrümmt. Vielleicht war die Statue eines der esten Exemplare der häufig vorkommenden ähnlichen Brunnentatuen der Venus oder auch einer Nymphe, welche vor dem ichooss eine Muschel als Wasserbecken halten. Doch ist für liese Stelltung der Oberkörper gerader, als bei den übrigen ähnichen Werken. Eine geschickte Restauration würde diess Werk ür einem der vorzüglichsten Stücke der spanischen Sammlung nachen.

Auf einer Falte des Gewandes auf der 1. Hüfte steht nachlässig eingeraben PRANTELIS OPVS, und auf einer entsprechenden der r. Hüfte B-ROYIRA-'I-V-D-EREXIT'-1533. Rovira ist der Name einer catanäischen Familie; ich finde deren mehrere verzeichnet aus dem sechschatten Jahrhundert (vgl. Torres Amtá, diecionario critico de los escriores Catalanes Barcelona 1836 S. 568), aber keinen mit dem Vornamen
B. und keinen Juristen. In der Sammlung der Königin Christine war
lie Statue nicht; der Name Rovira führt nach Barcelona als Fundort,
mid dazu passen die italienischer Herkunft durchaus unwürdigen Erpfanungen. Besprochen von Vicens, gaseta de Madrid 1860 N. 103. Vgl.
lieber die muschelhaltenden Nymphen saff Sarkophagen Jahns archhologische Beitäge S. 67 i. und die Ahnlichen Statuen bei Clanac Tafel 764.

63 F98 [175; Clicia oder Dafne] H. 39, Br. 80 Griechischer Marmor.

Bruchstück einer liegenden weiblichen Figur (Nymphe?). Der Oberkörper, der nur bis zur Taille erhalten ist, war ganz en-hlößsat und die Beine, welche von den Knieen an abwärts ethlen, nur unten vom Mantel bedeckt, so dass die Mitte des Körpers von beiden Seiten sichtbar bleibt. Die Bewegung lässt ein erotisches Symplegma vernuthen, ähnlich den Symplegmen von Satym und Hermaphroditen in Dresden (Hettners Verzeichniss N. 304 und 305, und die daselbst eitierten Wiederholungen) und Berlin (Gerhards Verzeichniss N. 150). An die von Apoll erreichte Daphne ist schwerlich zu denken. Der mit Unrecht über die Masssen biewunderte Torso zeigt meiner Ansicht nach keineswegs eine lebensvolle und ausführliche Behandlung. Er hat vielleicht, wie augenscheinlich das Gewand, durch Übeberarbeitung ge-

litten. Die bevorzugte Aufstellung dieses Werkes empfiehlt sich schon durch den Gegenstand keineswegs.

Ajello 17, 2. S. ILD. 3, 23. Vicens, gaceta de Madrid 1860 N.10. De Statue war füther zur Clytia oder Daphne ergänzt (nach Peas S. 127 von Camillo Rusconi oder von Bernin iselbal); ide Restaurations sind noch vorhanden, wie sie der Abguss in San Ildefonso zeigt. E-wundernde Beschreibung bei Quandt S. 218, welcher sich so Werke au der praxitelischen Zeit denkt.

#### 64 G 12 [235] H. 96 Italischer Marmor.

Torso eines stehenden Hermaphroditen. Der Kopf, beide Arme und die Beine von den Knieen abwärts und der Geschlechttheil fehlen. Die Brust ist fast ganz weiblich gebildet, die Hüßen dagegen ziemlich schmal. Schöne Arbeit.

S. ILD. 13, 194 hermafrodita de pie, bajorelieve. Trotz dieses in thümlichen Zusatzes muss die Statue gemeint sein, denn es findet sich sonst durchans kein Hermaphrodit in der Sammlung.

### 65 B36 [7; Meleagro] H. 1, 98 Italischer Marmor.

Nackter jugendlicher Athlet, kolossal. Neu sind beidt Beine von den Knieen abwärts, der ganze untere Theil des Baumstamms, an welchen sich das r. Bein lehnt, und der Plinthos Es fehlt die Spitze des Zeigefingers der R., und angesetzt ist de Spitze des Daumens der L. Der r. Arm war an der Schulter abgebrochen, ist aber unzweifelhaft alt, wie schon die Gleichhel des Marmors zeigt, der einige graue Flecken hat; die Beine sind aus milchweissem carrarischem ergänzt. Alles übrige ist vollkommen erhalten; nur ist das ganze Werk poliert, wie die beivederischen Statuen. Die Ergänzungen rühren offenbar von einem Künstler der Berninischen Schule her; die Füsse sind plump und fleischig, die Fersen unnatürlich tief stehend, ganz in der Manier der Ergänzungen des belvederischen Antinous-Mcrcur. Das Gewicht des Körpers ruht auf dem r. Bein, das 1. ist etwas geboben und rückwärts gestellt. Der Kopf ist gesenkt, der Blick nach r. utten gerichtet. Die Haare, zierlich gelockt und auf das sauberste

isgeführt, werden üher der Stirn nach Athletenart durch ein breis Band festgehalten. Das ganz bartlose Gesicht ist klein, scharf schnitten, und von edelster Regelmässigkeit, durchaus im Styl er myronischen Athletenbilder. Die kräftigen Schultern und die beraus breite Brust sind der des belvederischen Antinous-Mercur höchstem Grade ähnlich, wie an Ort und Stelle die Vergleiung mit dem Bronzeabguss (unten N. 7\*) ergab. Die Bewegung er Arme ist mir nicht ganz verständlich. Der r. Arm (von vorüglich schöner Arbeit) ist mit ganz leichter Krümmung seitwärts orgestreckt. Die Hand, deren Daumen und dritter Finger durch leine Stützen auseinandergehalten werden, hielt einen stabähnchen Gegenstand, unter welchem der Zeigefinger als Stütze ruht etwa ein Schabeisen?). Der 1. Arm ist seitwärts gehoben, so ass der Ellenbogen fast in der Höhe der Schulter steht; der Interarm ist in mehr als senkrechter Richtung zurück zur Schuler gebogen. Die Hand ist geschlossen, doch bleibt eine schmale )effnung; Daumen und Zeigefinger liegen fest aufeinander. Die land scheint nichts gehalten zu haben. Zwischen dem Muskel les Oberarms und dem Handgelenk ist eine Stütze. Die Bewejung könnte auf den ersten Blick an Bogenspannen erinnern; ber man spannt ja die Sehne mit der r. Hand, während die l. len Bogen hält. Es ist wohl irgend eine Verrichtung der Paästra gemeint. Die stark-ausgelegten Muskeln, besonders der füsten, zeigen die übertreibende Art der römischen Kunst des lritten Jahrhunderts; sie erinnern zum Theil an den stehenden Mars im Louvre und sogar an den farnesischen Hercules. Unschön ist besonders das r. Knie, auf welchem sich die Haut durch las starke Durchdrücken nach hinten in wulstige Falten gehoben 1at. Aber die Schönheit des Kopfes und der Arme, sowie die fortreffliche Stellung lassen ein Original ähnlich den myronischen Statuen vermuthen.

Ajello 32, 2? S. ILD. 3, 27 un Antiuco, 7' sin el zocalo? Abgebildet, aber so schlecht, dass er kaum wieder zu erkennen ist, bei Clarac Tafel 802 F, 2020. Ein durchaus ähnlicher Kopf ist im Louvre.

66 B 45 [61; 21 joven orador de la escuela de Platon 255] H. 1,78, Italischer Marmor.

Nackter Jüngling, über Lebensgrösse; aus vielen Stücken zusammengesetzt. Der Kopf ist alt, war aber abgebrochen; der Hals besteht aus mehreren Stücken, passt aber hinten genau auf den antiken Nacken, so dass des Kopfes Beugung und Wendung nach 1. dadurch bedingt sind. Neu ist die Nase, und beide Ohren sind geflickt. Neu sind ferner beide Arme mit den Schultern; die herabhängende R. (der Arm ist aus zwei Stücken ganz verschiedenen Marmors ergänzt) hält nichts, die aufgestützte L. eine kleine Schriftrolle; alles willkürliche Ergänzungen. Der Oberschenkel des r. Beins ist aus vier grossen Stücken zusammengesetzt, von welchen die beiden vorn alt, die beiden hinten neu zu sein scheinen. Das Stück vom Knie bis zum Knöchel ist alt, ebenso der Fuss, der am Knöchel abgebrochen war, bis auf einige Zehen. Auch im 1. Oberschenkel ist vorn ein grosses Stück neu: hinten ist ein anderes Stück aus mehreren Flicken zusammengesetzt. Ausserdem ist das Bein alt bis zum Knöchel. wo wiederum ein Stück eingesetzt ist. Vom l. Fuss sind die Ferse, bis auf einen Flicken darin, und das Mittelstück alt, der vordere Theil mit den Zehen neu. Der l. Arm stützt sich auf eine Herme des bärtigen Dionysos im alterthümlichen Stil. Diese ist mitten durchgebrochen, aber zum grössten Theil alt, bis auf einige Flicken; unten am Plinthos ist ein grösseres Stück angesetzt. Der Mantel, der über der Herme liegt, ist auch zum grössten Theil alt, wenngleich vielfach ausgeflickt. Zwischen dem Mantel und der I. Hüfte ist eine eiserne, mit Gips und Oelfarbe verdeckte Stütze angebracht. Der Plinthos besteht aus mehreret Stücken, ist aber zum grössten Theil alt. Der gesenkte Kopf ist von erustem, fast traurigem Ausdruck. Die Stellung erinnert all Figuren wie N. 70 dieser Beschreibung. Für einen Athletes oder Palästriten passt sie nicht recht. Scit Jahns Untersuchungen über ähnliche Vorstellungen (Berichte der sächs. Ges. der Wissenschaften 13, 1861 S. 127 ff.) möchte man daher fast all

eine Vorstellung aus der Tragödie, etwa an Orest denken. Die Körperformen sind sehr schön und lebendig; sie erinnern an die myronischen Athletengestalten, nur sind sie weicher und jugendlicher.

Abgebildet bei Clarac Tafel 970 C, 2228 G.

## 67 B 40 [ ] H. 1, 58 Carrarischer Marmor.

Die Gruppe von San Ildefonso ist als so bekannt vorauszusetzen, dass eine allgemeine Beschreibung überflüssig erscheint. Ich beschreibe daher gleich im einzelnen die fünf Theile, aus welchen sie besteht, nämlich den r. vom Beschauer stehenden Jüngling mit den beiden Fackeln, den L stehenden Jüngling mit der Schale, die Korastatue neben dem r. stehenden Jüngling, den kleinen Altar zwischen beiden, und den Plinthos. Ueber den Zustand des Werks in Italien und in San lldefonso selbst lässt sich keine sichere Auskunft geben. Denn nach glaubwürdigen Aussagen hat es bei dem Transport von San Ildefonso nach Madrid beträchtlich gelitten, so dass man eigens einen in Rom lebenden spanischen Bildhauer kommen liess, um die nöthigen Restaurationen auszuführen. Er bediente sich dabei sicher zum grössten Theil der älteren restaurierten Stücke, die wahrscheinlich nur abgebrochen waren. Fehlendes ergänzte er aber aus Blei, und schmierte ausserdem alle Risse und die scharfgeschnittenen Linien, in welchen die einzelnen Theile aufeinander treffen, auf das gröbste und liederlichste mit Gips und Oelfarbe aus.

1 Der Jüngling mit den beiden Fackeln. Der Kopf ist volkkommen erhalten und war nie vom Rumpfe getrennt; angesetzt sind nur die beiden Spitzen des Lorbeerkranzes vorn. Der r. Arm ist von dem Bruch unter der Schulter an ganz neu, sammt der Hand und dem Stil der Fackel, welche sie hält. Diess sit eine von den alten Ergänzungen, Wie alle die übrigen im folgenden angeführten, bei denen nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben ist. Der 1. Arm besteht aus zwei Stücken; das

erste, die ganze Schülter und der Oberarm bis zum Ellenbogen. ist hinten am Rücken mit mehreren zum Theil neu ergänzten Flicken angesetzt. Doeh scheint es alt zu sein; wenigstens stimmt die Farbe des Marmors, was freilich bei älteren Ergänzungen nicht allein entscheidet; die Arbeit zeigt nichts auffallend modernes. Das zweite Stück, vom Ellenbogen an, ist neu; der kleine Finger ist zweimal angesctzt, wohl bei der neuesten Restauration. Hand und Unterarm sind auffallend schlecht gearbeitet. Fackel ist mit Ausnahme der marmornen Spitze in der Hand von Holz, mit Oelfarbe angestrichen und mit einem dicken Nagel auf der Schulter befestigt. Der ganze Torso ist alt und vorn ebenso ausgeführt und erhalten als hinten. Das r. Bein ist zunächst in der Kniekehle in einer Linie his 0,15 M. unter der Kniescheibe durchgebrochen, ferner unten 0,12 M. über der Sohle (hinten). Diess Stück ist alt, aber vielleicht beim Einsctzen etwas verschoben. Zwisehen Knöehel und Spann ist ein mit Oelfarbe angestrichener Bleieinsatz, an seiner breitesten Stelle 0,06 M. hoeh, welcher einen eisernen Zapfen enthält; die alte Ergänzung ans Marmor scheint verloren zu sein. Auch in der Wade und vorn im Oberschenkel sind Löcher mit Blei ausgefüllt. Das 1. Bein ist hart unter den Knie und 0,08 M. über dem Knöchel durchgebrochen. Die ganze r. und vordere Seite dieses Stücks ist von neuer Ergänzung; von älterer sind nur einige Stücke hinten 1., an der Korastatue anliegend, deren eines bis fast an den Brueh über dem Knöchel reicht. Zwischen Knöchel und Spann ist wiederum ein mit Oelfarbe angestrichener Bleieinsatz von 0,05 M. Höhe. Der l. Fuss hat einen Brueh über dem Spann, ist aber alt, nur der grosse Zeh etwas beschädigt.

2 Der Jüngling mit der Schale. Der Kopf ist am Hals abgebroehen und angesctzt, aber alt, bis auf ein beträcht liches Sück der r. Seße, wohl der vierte Theil des Schädels mit Haar und Kranz. Neu ist ferner die Nasenspitze. Der ganze r. Arm, mit sammt der Schulter und der Schale im der R., ist eu, die Ergänzung mit Blei verlöthet. Der l. Arm besteht aus rei Haupttheilen und mehreren Flicken. Das erste Stück von er Schulter bis über den Ellenbogen scheint zwar neu zu sein. och sind zwei Flicken vorn in der Schulter sicher von altem armor; auch das übrige könnte wohl alt sein. eht nicht recht ein, warum nicht ein Stück zur Restauration enommen worden ist, sondern zwei. Das zweite oder Ellenogenstück ist sicher neu; das dritte dagegen, der Unterarm, elcher auf dem Rücken des Fackelträgers ruht, ist alt. Die lähte sind freilich so dick verschmiert, dass man nicht mehr rkennen kann, ob der Unterarm mit dem Fackelträger aus einem dück ist. Neu ist die 1. Hand; sie besteht aus einem älteren nd einem neueren Theil, die Finger sind mehrfach geslickt und eigen deutlich moderne Arbeit. Der ganze l. Arm wird durch llei und eiserne Klammern zusammengehalten. Der Torso hat orn einige starke Risse, die mit Blei und Gips ausgefüllt sind, m übrigen, ist er wohl erhalten. Das r. Bein ist alt bis unter las Knie, hinten und vorn sind Flicken eingesetzt, zum Theil nit Blei, in die Kniescheibe ein kleines Marmorstück. Das Stück om Knie his Knöchel scheint nach Farhe und Arbeit ebenfalls ilt zu sein. Unter dem Knöchel folgt dann ein aus zwei Theien bestehender Einsatz, mit Blei befestigt. Der r. Fuss ist alt. las l. Bein ist unter dem Knie und über dem Knöchel gebrohen, doch ist das ganze Stück alt bis auf einen vorn eingesetzen Flicken und einen Bleieinsatz in der Kniekehle. Der 1. Fuss esteht aus drei Theilen; das Stück vom Knöchel bis zur Mitte les Spanns mit einem Theil der Stütze darunter ist neu; von la an bis zu den Zehen ist ein kleines Stück geflickt aus Marnor und Blei: endlich die Zehen sind alt, bis auf den kleinen, ier neuerdings (aus Gips) ergänzt worden ist.

3 Die Korastatue. Der Kopf ist angesetzt, aber alt. Die erbindung zwischen dem r. Arm und dem Schenkel des Fackelrägers ist wiederum so mit Gips ausgeschmiert, dass man nicht sieht, wo der eine aufhört und der andre anfängt. Der r. Unterarm mit dem Apfel ist jedenfalls alt. Auch der I. Arm ist alt, nur die Hand hat einen Bruch. Neu ist der aufgehobene Zipfel des Gewandes. Die ganze Figur ist in der Linie der Knöchel gebrochen; der Bruch ist mit Gips verschmiert, doch sind die Füsse alt. Neu ist aber die ganze hintere Hälfte der Basis, auf welcher die Figur steht, nebst dem Saum des Gewandes hinten und dem dazuerböriene Stück des Plintbuck der Pintsel.

- 4 Der kleine Altar ist ganz alt. Die Flamme der auf ihm ruhenden Fackel war abgebrochen, ist aber alt bis auf ihs Spitze. Der Stil der Fackel, der zwei Mal durchgebrochen ins scheint ebenfalls alt zu sein, bis auf den gar nicht in einer Linie mit ihm liegenden Griff in der r. Hand des Fackelträgers.
- 5 Der Plinthos ist ganz alt, bis auf die Ecke unter der Basis der Korastatue und die überstehende Stütze unter dem L Fuss des Jünglings mit der Schale. Der Plimthos ist deutlich aus demselben Stück mit beiden Figuren, deren Füsse nicht eingesetzt, sondern hernusgearbeitet sind. Zwischen den beiden Hauptliguren hinten ist ein mässiges Loch, jetzt.mit Blei ausgefüllt.

Ajello 26. S. ILD. 3, 17. Bevor das Werk in den Besitz der Königin von Schweden kam, befand es sich in dem Garten Ludovisi in Rom; daraus abgebildet (zuerst wie es scheint) bei Perrier Tafel 37. dann bei Rossi Tafel 121; vgl. Winkelmann monum. ined. S. 14 und Werke 2, 404; 6, 2, 101. Visconti-Mongez icon. rom. Tafel 39, 1. Clarac Tafel 812 C, 2040 nach einem Gipsabguss, an welchem es fast keiner grösseren Sammlung feblt. Eine genaue Beschreibung des Originals blieb selbst nach den von Welcker mitgetbeilten Bemerkungen Wilhelm von Humboldts und denen eines spanischen Bildhauers, welcher die Statue im Jabr 1819 sab, bei Mongez icon. rom. 3 S. 55 ff., wünschenswerth. Ueber die Deutung ist fast mehr geschrieben und gestritten worden, als über irgend ein antikes Werk. Nach den eingehenden Besprechungen von Rubmor (über die antike Gruppe Castor und Pollux, Hamburg 1812), Welcker (alte Denkmäler 1 S. 375 ff.), Wieseler (Narkissos, Göttingen 1856 S. 60 ff., vgl. die von ihm fortgesetzten Müllerschen Denkmäler 2 S. 44 Tafel 70, 879) und Bogler (über die Gruppe von San ildefonso, Wiesbaden 1855) soll bier nur kurz referiert werden. Von den ten gleich flachen und unbegrüudeten Deutungen Perriers auf die Deer, Torres auf Isispriester, Maffeis auf Lucifer und Hesperus sagte sich, ie begreiflich, zuerst Winkelmann los (in der Vorrede zu den Denkmärn) und erkannte in deu Jünglingen den Orestes und Pylades, wie sie n Grab des Agamemnon opfern um sich zu der Rachethat vorzuhereiteu. uffallend und jetzt allgemein zurückgewiesen ist, dass er die kleine Kostatue für Elektra hielt. Zugleich machte er zuerst auf die Aehnlichsit der Stellung des I. stehenden Jünglings mit dem Apollo Sauroktonos afmerksam. Lessing in der Abhandlung 'wie die Alten den Tod geildet' (Werke 8, 223 Maltzahu), schlug zögernd die Deutung auf Schlaf nd Tod vor. Herder trat ihm in seiner ebenso überschriebenen Abandlung (Werke 19,5) entgegen und kebrte zu den Dioskuren zurück, ur lässt er sie der Hygiea opfern. Viscouti (su due musaici, Parma 788 S. 31, opp. var. 1 S. 159) sucht Winkelmann zu widerlegen und rill, mit dem durch seine ikonographischen Studien geschärften Blick berall Bildnisse aufzuspfiren geneigt, in dem Idol eine Nemesis, in em Jüngling I, den Antinoos und iu dem Ganzen seine Hiuabführung ur Unterwelt erkennen. Diese Deutung hat den meisten Anklang geunden; Humboldt (bei Welcker), Zoega, Friedrich Tieck der Bildauer, Otfried Müller (Handhuch 2te Ausg. S. 236), Levezow (Antiious S. 32) folgen ihr und weichen nur in der Deutung des Fackelträers von einander ab, den sie für den Hermes Psychopompos oder für en Todesgenius oder für Hadrians Lebensdamou nehmen. Die manjelhafte Grundlage, dass nämlich die Aehnlichkeit mit Antinoos hekannen Zügen in der That nur sehr entfernt zugegehen werden kann, zu efestigen hat man deu Kopf theils für falsch (so Zoega uud Quatrenère de Quincy), theils für üherarbeitet erklärt; Levezow hält ihn für estauriert nach einem Antinooskopf, Dagegen brachte Welcker Lesings Deutung auf Schlaf und Tod wieder zu Ehren; ihm pflichtet Ger-1ard bei (Venere Proserpina S. 49, hyperhor. röm. Studien 1 S. 166 ff.). stackelberg (Gräher der Hellenen zu Tafel 69) hatte die Kora-Persehone erkannt (vgl. Gerhard üher Venusidole, Berlin 1845 S. 23 und 27, wo das Idol auf den Koradienst zu Agrä zurückgeführt wird); den Jünging rechts uimmt er für einen priesterlichen Daduchos, den andern für inen Eingeweihten. Raoul-Rochette (monum. inédits S. 176, 218) und Labus (in der Vorrede zu Visconti mon, sc. Borgh, S. XII ff.) folgen Welcker, welcher in dem Fackelträger 'den Genius des Scheiterhaufens, wie wir sagen würden des Grahes, oder vielmehr den Tod unter dem Bilde des Verbrennens der Todten', iu dem andern deu Schlat erkennt; so dass der Gedanke des Bildes zusammengefasst etwa sei: 'wenu die

Flammen die Gebeine verzehrten, dann ruht der Mensch von Mühen und Schmerzen des leiblichen Daseins, er schläft....' In dieser Erklärung wird auch, wer nicht beistimmt, den feinen und sinnigen Geist ihres Urhebers verehren, Herr von Quandt (S. 220 his 230) erkennt in der Gruppe ein Denkmal der Freundschaft zweier Jünglinge, 'welche zusammen eine Wanderung antreten, die zum Reich der Proserpina führt, wo der Jüngere noch beim Altar der Penaten verweilen möchte, der Aeltere und Entschlossenere aher den Zögernden zur Eile auffordert'. Wiesels: sieht in den heiden Jünglingen den Narkissos und den Tod oder Todesgott. Bogler endlich in der angeführten Abhandlung, welcher das Urtheil des Bildhauers bei Mongez ühersetzt, kommt trotz einer verstärdigen Methode und augenscheinlich vorurtheilsfreier Betrachtung aller Einzelnheiten zu einer höchst verfehlten Deutung; er erkennt nämlich darin die seit Herodot (1, 31) berühmten Brüder Kleobis und Biton an Altar der Here. Herrn Vicens (gaceta de Madrid 1860 N. 100) habet alle diese Erörterungen nicht herührt; er bleibt bei Castor und Pollus Meine Beschreibung, welche in den meisten Punkten mit den Bemerkungen des Bildhauers bei Mongez übereinstimmt, stellt als Anhaltpunkte für die Erklärung fest, erstens dass die heiden Figuren unzweifelhaft zusammengehören, zweitens dass der Kopf des mit der Schale unzweifelhaft alt und dazugehörig, und drittens dass derselbe nicht eis Bildniss des Antinous ist. Die Betrachtung der Attribute führt, weil eine neuere Restauration erwiesener Maassen vorliegt, nicht zu eines sicheren Resultat. Der spanische Bildhauer sah, aus wie vielen alte Stücken das Werk zusammengesetzt ist, und bemerkte, dass die Fackt in der L. des Fackelträgers von Holz ist. Dass sie das schon im Garte Ludovisi war, ist sehr zu bezweifeln; die alten Abbildungen stimme zwar, lassen aber unentschieden, ob die zweite Fackel alt oder schu damals hinzugefügt war, zumal der ganze r. Arm von der Schulter # ältere Ergänzung ist. Ehenso verhält es sich mit den übrigen Ergänzungen Erst nach dem Transport nach Madrid ins Schloss und von da ins Maseum scheinen die Restanrationen mit Blei gemacht worden zu sein, & der Bildhauer ihrer nicht erwähnt. Das letzte Wort bleibt somit noch # sprechen. Nach den Bemerkungen von Jahn (hesonders Ber. der sächs Ges. der Wiss. 1861 S. 122) ist man versucht, auf Winkelmanns Erklirung zurückzngehn, auch wenn das Idol eine Beziehung auf den Mysteriendienst nothwendig macht, wie Gerhard neuerdings wieder (in der Schrift über die Anthesterien, Abhandlungen der Berliner Akademie von 1858 S. 188 und 219) ausgesprochen hat. Was endlich Stil und Kunstwerth anlangt, so ist man im allgemeinen jetzt wohl von friseer Unberschätzung zurückgekommen. Das Werk gehört unsweishaft der reproducierenden romischen Kunst an, welche das schöne priechische Motiv zwar bewahrt hat, aber den Stil und vielleicht auch lie Attribute verändert. Die Küpfe sind beide öhne eigentliches Leben, Der des Fackelträgers ist schäffer geseichnet und steht daher vielleicht dem griechischen Vorhild näher; das Haar liegt glatt an. Der andere ist weicher geformt, das Haar ist voller und tockliger. In shinlicher Weise unterscheiden sich die Körperformen beider Jünglinge. Sie sind corner zuscheitet, aber öhne Anmuth, zum Theil sogar etwas dürftig, auch wenn man einiges auf schlechte Zusammensetung sehiebt. Die Füsse beider (die Hände sind sämmlich not) sind auffällend kein und nicht schr edel geformt. Spurse einer umfassenden Ueberarbeitung und Glätung sind licht wahrzunehmen.

68 L2 [792; Paris] H. 1, 94 Italischer Marmor.

Statue eines nackten Jünglings, zum Adonis restauriert; ein l. stehender kleiner Amor reicht ihm mit der R. einen Apfel: beträchtlich über Lebensgrösse. Der Kopf des Jünglings ist zwar sehr klein, und zwei Mal, in der Mitte und am Hals, durchgebrochen, aber alt und zum Körper gehörend; neu ist die Nase. Neu ist ferner der ganze r. Arm (von der Schulter an) mit der Hand, die ein Jagdhorn hält; der l. Arm fehlt von der Schulter an, erhalten ist nur ein kleiner Stumpf. Neu sind endlich beide Beine, das r. von der Hüfte, das l. von der Mitte des Oberschenkels an mit dem Baumstamm, an welchen sich das r. Bein anlehnt. Der Leib ist in der Mitte in der Linie der Hüften durchgebrochen. Der kleine Amor gehörte sicher nicht dazu, sondern zu einer Gewandstatue, da an seinen (alten) Flügeln ein Stück Gewand sichtbar ist (s. oben S. 63). Der Kopf des Amor ist alt, ein Stück des Halses ist an der 1. Seite vorn ausgebrochen; neu ist der r. erhobene Arm, der den Apfel hält. Kopf und Torso des Jünglings sind von schöner Arbeit.

Ajello 25, 1 S. ILD. 1, 4.

69 B30 [535; Adonis] H. 1, 34 Griechischer Marmor. Nackter Jüngling (Adonis? Amor?), stehend. Neu sind der r. Arm von der Schulter an, die (mit Blättern verzierte) Stütze zwischen der R. und dem Schenkel, einige Finger der L. welche in die Seite gestemmt ist, ohne dass sich sagen liesse ob sie etwas gehalten hat; ferner beide Beine von den Knieen abwärts mit dem unteren Theil des Baumstamms, an welchen das L. Bein sich lehnt, und dem Plinthos. Der Kopf mit oben gleitem, rund herum in regelmässigen Locken herabfallendem Harscheint dem Typus des vaticanischen Eros nachgeahmt; das Gesicht ist zu klein. Der Körper zeigt schon ziemlich entwickelt Formen; der ganze Rücken ist nur roh behauen und hat keite Spur eines Ansatzes von Flügeln. Die Arbeit ist weder schön enworfen noch sorgfältig ausgeführt; eine mittelmässige späte Wiederholung.

Ajello Zeichnung, S. I.D. 6, 61 un Paria de 4½ de altura? Abgehilde bei Claraca Tafel 682 ¼, 1424 B. Der Kopf ist zu wening geneigi, als dass man das für Narkissos gebotene sich im Wasser beschauer darin finden könnte. Statt der nnbestinnten Beschenung Adonis sivielleicht trots der mangelnden Fülgel die eines Amor voruziehn. Doch Hast sich beim Mangel jedes entscheidenden Attributes überhaust einstwellen keine sichere Benennung geben.

#### 70 F91 [520; Endimion] H. 1, 12 Griechischer Marmor.

Nackter Jüngling stehend (Genius des Todes?). Now sind der auf die r. Schulter gesenkte Kopf, der ganze r. Am mit der Schulter, auf einen Baumstamm gestützt, an welchem das Gewand anfgehängt ist; der untere Theil des Baumstamns ist ebenfalls neu. Neu sind ferner die L. mit dem Mohnbüschelbeide Beine vom Knie abwärts nebst dem viereckigen Plintlos. Alt ist also nur der Torso, der auch hinten sorgfältig gearbeitet im ganzen aber nicht von besonderer Arbeit ist. Das Stützen des r. Arms auf dem Baumstamm, die in die Höhe gezogene r. Schulter und die angedeutete Neigung des Kopfes lassen wohl auf einen Genius schliessen, ähnlich den in Lessings Arbeit zu-sammengestellten, wie sie als Grüberschmuck nicht setten waren.

Ajello 23. S. ILD, 2, 11 als Endymion. Abgebildet bei Clarac Tafel

1 C, 1860 A; daraus bei Wieseler im Müllers Denkmälern 2 Tafel, 877. Vicens, gaecta de Madrid 1860 N. 103 'estatun del sueño'. no ganz åhnliche Figur ist in Valencia gefunden worden, vgl. Laborde yages 1 Tafel 99 E. Ueber die zahlreichen ähnlichen Darstellungen ih mit dem Arm aufstützender Jünglinge (a. B. mount, dell' Inst. 1856 97 Tafel 21), welche als Todesgötter auf Grabdenkmälern gewühnlich wesen zu sein seheinen, sehe man die Bemerkungen von Friederichs in 17shards arzhol. Anzeiger 1862 8, 300°\*.

I 22, jetzt neben C763 [..., Narciso] H. 1,15 Italischer Marmor.

Kleiner nækter Jüngling, stehend (Genius des Todes?). er overe Theil des Schädels ist neu, ebenso die Nase; der Kopf ar abgebroehen, ist aber alt; der Hals ist mit verschiedenen licken angesetzt. Neu sind ferner der r. Arm von der Schulr, der l. von über dem Ellenbogen an, und beide Beine von m Knieen abwärts. Die Füsse sind geliekt. Er senkt den Kopf ach l. seitwärts und stützt den l. Arm auf den (ganz moderan) Baumstamm. Das Werk hat im ganzen durch das Wetter sitten.

Auf dem modernen Plinthos steht eingegraben NARCISO. Ajello 22. ILD. 2, 10.

## 2 G4 [92] H. 1, 09 Bronze.

Nacker Knabe (Genius?), halbe Lebensgrösse. Der Köres sehwebt nur auf den Zehen des I. Fusses, der r. ist rückärts gestreckt, ähnlich der Stellung des Mercur des Johann
on Bologna. Das fliegende lockige Haar ist oben zum Büschel
usammengenomiuen, wie bei den Harpokratesbildern; er trägt
einen Kranz. Der Kopf ist nach r. gewendet. Das Gesieht,
itt eingesetzten Augäpfeln und stumpfer Nase, ist im ganzen ziereih. Der r. Arm ist ausgestreckt; in der Hand trägt er eine
rt Griff mit einem Loch, um etwas hineinzustecken, das er ausestreckt hielt. Der l. Arm ist leicht nach hinten gewendet, die
land hält nichts. Schultern und Brust sind anffallend schmal
nd fehlerhaft klein geratlien; der Rücken ist besser, die Hüften
Hüber ans Rükwis Madrid.

zu breit. Das gut erhaltene Werk erinnert, zumal auch hier betribute gänzlich felhen, an die Xantener Statue des novus ausst in Berlin (Gerhards Verzeichniss 140a). Der Plinthos von schwazem Marmor ist neu.

#### 73 C87 [366; 241] H. 0, 66 Italischer Marmor.

Kleiner knieender Fackelträger mit phrygischer Mür (Attis?). Neu sind nur die Nasenspitze und ein Stück des Püthos, Beide Arme und der Leuchter sind angesetzt, aber alt und dazugehörig. Das r. Knie ruht auf dem Boden, auf das l. stüc er den l. Arm, während die über den Kopf erhobene R. ått becherartigen Leuchter für die Fackel hält. Neben der Mür vervollständigen Hosen und Schuhe die phrygische Tracht. Die Gesieht zeigt, trotz der Kleinheit, den schmerzliehen Ausdrud vieler Attsbilder.

## 74 K 28 [728] H. 30 Italischer Marmor.

Kleiner Torso eines Knaben; der Kopf, Arme und Beine fehlen. Sehr unbedeutende Arbeit.

ALC. 112?

## 75 C71 [457] H. 2, 24 Italischer Marmor, etwas grau.

Kolossale Kaiserstatue. Die Ergünzungen seheimen sümieh erst in neuerer Zeit gemacht worden zu sein. Neu sied der Kopf; es ist Augustus beabsiehtigt, doch sieht er dem ersten Napoleon auffallend ähnlich. Ferner sind neu beide Arwind Hände, der R. hat man einen Commandostab, der L. ein kleine Kugel zu halten gegeben; endlich Knöchel, Ferse und der Hälfte des 1. Fusses, sowie einige Flicken in dem Paludamentsmelches um die Hüften gesehlagen und von der 1. Hand heh gehalten ist. Auch die alten Theile scheinen stark überarbeitt zu sein. Auf die Schultern fallen die Enden des Bandes von Kranze herab. Der Oberkörper ist nacht; das r. Bein leht zi einen Palmenstamm, an welchem Dattelbusshel hängen. Das 1

Bein ist zwar angesetzt, aber chenfalls alt. Das nackte ist breit iber gut behandelt, und lässt, wie die ganze Auffassung, an ein Witglied des julischen Hauses denken.

Ajello 31 Valerio Constancio (wohl nach den alten, nicht mehr vornandenen Ergänzungen so benannt). S. ILD. 10, 131. Ponz S. 133. Abgebildet bei Clarac Tafel 916 A, 2336 A. Gegenstück zu No. 81.

#### 76 F23 [223] H. 2, 05 Alabaster und Bronze.

Stehender Kaiser im Harnisch; zu August ergänzt. Der opf, die Arme (mit Scepter und Weltkugel), die Beine und die übse sind neu und von vergoldeter Bronže. Der Rest des Werurs, auch die Stiefel, sind von gelblichem Alabaster; der Plinhos von africanischem Marmor ist neu. Die alten Theile sind om sehr geringem Werth.

S. Il.D. 1, 1 Cesar. Abgebildet bei Clarac Tafel 916 B, 2354 D als tügust. Als eine der grössten antiken Stattnen von Alabaster erwähnt nen Winkelmann (Worke S 8. 109, 110; in der Note zu dieser Stelle 3.407 wird von Augenzeugen die Existens einer zweiten ähnlichen State, N. 77, angegeben, und bemerkt, dass man beide als Cäsar und Augent restauriert habe).

## 77 F18 [43] H. 2, 05 Alabaster und Bronze.

Stehender Kaiser. Gegenstück zu N.76, genau von derelben Arbeit, mit dem Kopf des Tiberius. Er trägt in der l. ein Scepter, die L. hat er in die Seite gestemmt. Der Auslruck ist absichtlich grausam, ganz gegen die Art der ächten Sidnisse des Tiberius.

Ajello 29, 8? S. ILD. 1, 2 Augusto. Abgebildet bei Clarac Tafel 16 B, 2336 B als Tiber.

# 18 C 22 [338] H. 2, 42 Italischer Marmor.

Kolossaler jugendlicher August im Priesterkleid, den fantel über den Kopf gelegt. Die Hände (die L. hält eine kleine folle) und Füsse sowie der Saum des Gewandes sind neu; auch ausserdem sind die Falten vielfältig ausgeflickt. Mittelmässig Arbeit von breiter Behandlung.

Ajello 29, 1 S, ILD. 10, 130. Ponz S, 133. Abgebildet bei Claut Tafel 916 A, 2337 A.

### 79 F62 [275] H. 1, 36 Italischer und africanischer Marmor.

Bildniss eines römischen Knaben; die nackten Theikaus weissem, das Gewand aus bräumlichem africanischen Mamor. Neu sind der Hals, beide Arme (in die R. hat mithm eine Schriftrolle gegeben; die Finger der L. sind zum Teilagebrochen), die Fusspitzen und der Plinthos aus rosso anten sowie ein Stück vom Saum des Gewandes hinten. Der keif der abgebrochen war, aber alt und von guter Arbeit ist, zeit durch das diehte nach vom bis über die Augen gekämmte Bar und den ernsten Ausdruck Achnlichkeit mit manchen der Prinzer aus dem julischen Hause. Er trägt die Prätexta mit dem segnannten latus clavus. In die augustische Zeit weiss auch de trotz des hässlichen Materials geschmackvolle Arbeit.

Abgebildet bei Clarac Tafel 900 F, 2276 G.

C27 [93] H. 1, 19 Italischer Marmor.

Bildniss eines römischen Knaben in der Prätexta mider Bulla um den Hals. Die Arbeit entspricht dem sorgfüliger Stil der hadrianischen Epoche. Der Kopf war abgebrochen und der Hals ist aus Gips ergänzt. Der Kopf ist zwar alt, aber offebar nicht zu der Statue gehörig. Sehon der Marmor ist gus verschieden. Es ist ein idealer Kopf, etwa ein jugendlicher Mercur. Die Nase ist angesetzt. Die Hände fehlen.

## 81 C66 [450] H 2,06 Italischer Marmor.

Vielfach ergänzte Ueberreste einer schönen Bildnissstatue eine Kaisers der hadrianisch-antoninischen Zeit. Neu sind der Kai (nach denen des Tiberius gemacht), beide Arme, das Mittelstädes Harnisches, viele Flicken in dem um die Lenden geschlurgenen und mit einem Zipfel anf der 1. Schulter liegenden Krief-

antel, endlich alle Zehen des I. und einige des r. Fusses. Die tilken Reste, das Sütck des Harnisches mit zwei Victorien, welne Schilde an ein Tropäum hängen, auf dem sehon ein Harisch und ein niedriger, runder Helm steckt, die reichverzierten 
tiefel (auch die Beine sind von guter Arbeit) lassen an M. Aurel 
der L. Verus denken. In die R. hat man ihm einen Comandostab gegeben; das. Stück Schwertscheide, welches die L. 
ält, ist alt.

Ajello 29, 2 S. ILD. 10. Ponz S. 133. Abgebildet bei Clarac afel 916 B, 2504 A. Gegenstück zu N. 75.

## 2 I 8a [ ] H. 2, 11 Italischer Marmor.

Nackter Torso einer Kaiserstatue, etwa des L. Verus, b bartloser Jugend. Der Kopf ist abgebrochen, aber alt. Neu ind die Nasc, beide Arme (in die R. hat man ihm ein Schwert, a die L. die Scheide gegeben) und beide Beine mit dem stützenen Harnisch, an den sich das I. Bein lehnt, sowie der Plinthos. ichr schlechte Arbeit.

8. ILD. 10, 132?

#### 3 F67 [284; Arachne 222] H 2, 4 Italischer Marmor.

Bildniss einer Römerin. Neu sind der r. erhobene Arn ohne Attribut), die L., der man ein Weberschiffehen zu halten gegeben hat; ein Stück des Mantels auf der I. Schulter, fast der gaze über den I. Arm herabhängende Zipfel des Mantels, endthe beide Füsse. Im Hals und im Gewand sind einige Flicken. Der Kopf ist angesetzt, aber alt, und von ziemlich guter Arbeit. Das Haar ist in kleinen Löckchen gekrünselt; das Gewand zierlich feine Falten gelegt. Der Rücken ist ziemlich flach gelassen. Die Proportionen des Körpers sind übermässig lang. Ich faud seine ausgeprägte Aehnlichkeit mit einer bekannten Kaiscrin; Icm Stil nach müsste man an Trauquillina oder Barbia Orbiana lenken. Als Stilprobe ist es ein recht interessantes Werk, aber

weit entfernt von der Absicht mehr als ein idealisiertes Porträt zu sein.

Ajello 20 S. ILD. 3, 23. Abgebildet bei Clarac Tafel 834 A, 2090 A als Penelope; ganz unkenntlich.

84 C48 [426] H. 58 Italischer Marmor.

Sitzender Greis mit kurzem Bart. Der Kopf ist neu, der Bortschläte im neapolitanischen Museum (Seneca) nachgeahmt; der schlaffen, faltigen Brust und dem Stil des Gewandes nach vielleicht mit Recht. Die R., welche auf dem Schoosse ruht, der ganze untere Theil des Sessels und Gewandes, beide Füsse und der Plinthos sind neu, ebenso Lehne und Kissen des Stuhls. Die Ergänzungen sind verständig und geschmackvoll gemacht.

ILD. 9, 125? Ponz S. 132. Abgehildet bei Clarac Tafel 848 A,
 2148 B.

## 2. BÜSTEN.

Unter den Büsten stehen wie unter den Statuen Götter und ivthologische Figuren voran. Es folgen Heroen und unbestimmte ber zu idealen Darstellungen der verschiedensten Zeiten gehöige Köpfe. Darunter sind viele kleine sehr unbedeutende Stücke päter römischer Sculpturen; eine eigene Abtheilung, etwa Fragnente, für sie zu bilden, schien aber nicht geeignet. Schwieriger var die Ordnung der nun folgenden Bildnisse. Viscontis grundegende Arbeiten genügen bekanntlich nicht mehr weder in der 'ollständigkeit des Materials noch in kritischer Behandlung; die tattliche Reihe von 135 Bildnissköpfen der spanischen Sammlung erdient hierfür eingebende Studien. Um das äusserlich zusamnengehörige nicht zu trennen, habe ich Azáras Büsten und die ihnlichen der Sammlung, deren Ursprung sich nicht mit Sicherieit feststellen lässt, so geordnet, dass die beiden Doppelbüsten hne Aufschrift (147 und 148) voranstehen. Dann folgen die 70n Azára mit Aufschriften versehenen seiner Sammlung sowie lie unsicheren Ursprungs mit Aufschriften, und zwar in der alphabetischen Folge der modernen griechischen Aufschriften, gleichviel ob sie das richtige treffen oder nicht (149 bis 184). Im Inhaltsverzeichniss sind die falschen Namen in Klammern [ ] gesetzt. Einige unbenannte aber den benannten sehr ähnliche sind zu bequemerer Vergleichung mit in die Reihe aufgenommen worden. Durch diese Anordnung, welche nur des leichteren Findens wegen gewählt worden ist, kommt das unzweifelhaft älteste Stück der ganzen Sammlung, der sogenannte Pherekydes (N. 176) ziemlich an das Ende der Reihe. Dann folgen die sicher bestimmbaren Köpfe (185 bis 188) und danach einige zwar unbestimmte, aber doch in die Zeit und Kunstrichtung gehörende, welche den Uebergang zu den römischen Köpfen bildet. diesen stehen die wenigen republicanischen (190 und 191) voran. Es folgen die Kaiser in ehronologischer Folge, einschliesslich der offenbar in die Kaiserfamilie gehörenden aber nicht sicher zu benennenden Köpfe (192 bis 217). Unter diesen lassen sich wahrscheinlich noch eine Anzahl sieher bestimmen, wenn man an Ort und Stelle alle ähnlichen Werke vergleicht. Auch unter des Kaiserbüsten sind manche Benennungen nicht ganz sieher. Dam folgt die lange Reihe der gänzlich unbestimmten, voran die mir republicanisch scheinenden (218 bis 221), die folgenden witderum so weit es auging in chronologischer Folge. Auch unter diesen wird der künftige Ikonograph wahrscheinlich noch manche Entdeckungen machen können. Den Schluss der männliches Bildnisse bilden einige Köpfe von Barbaren (258 bis 263); darunter der merkwürdige Kopf eines Kelten (258); einige davon sind zwar nicht eigentlich Bildnisse, doch fand sich kein schicklicherer Platz für sie. Unter den weibliehen Köpfen waren die sieheren Kaiserinnen nicht zu trennen von den unbekannten Bildnissen: ohne die genaueste Vergleichung aller einschlägigen Werkt an Ort und Stelle schien es mir in den meisten Fällen unmöglieh zu sieheren Entscheidungen zu gelangen. Es ist zwar gau gewöhnlich Bildnisse von Römerinnen bloss nach der Haartracht und einer meist ganz oberflächlichen Aehnlichkeit zu Kaiserinnen zu machen; allein zumal da die Dutzendarbeit der wirkliches Bilduisse zuweilen sehon die eigentliche Charakteristik eingebüst hat, schien es sicherer lieber zu wenig als zu viel zu benennen. Sicher schienen mir nur die Julia des Titus Tochter (264), ein vortreffliches Werk, und die ältere Faustina (268).

85 D 4 [346] H, 35 Schwarzer Basalt.

Männlicher ägyptischer Kopf mit zu beiden Seiten herabfallendem Kopftuch, wie es scheint aus römischer Zeit. S. ILD. 10, 135? idolo egipcio.

86 F24 [53; 28 Jupiter 248] H. 70 Italischer Marmor.

Jupiter, über Lebensgrösse. Die Nase, die Lippen und das ganze Bruststück mit dem Gewand auf der I. Schulter sind neu. Die Züge entsprechen dem Typus des Jupiter von Otricoli, jedoch in sehr geschwächter Wiederholung.

ALC. 76.

87 I 14 [ ] Italischer Marmor.

Kleine Doppelherme eines bärtigen gehörnten Jupiter Ammon und eines mit einem Thierfell bedeckten weibliehen Kopfes (Juno?). Es seheint ein interessantes Werk zu sein, steht aber zu hoch und dunkel, um gehörig gesehn zu werden.

Ajello 2, 4. S. ILD. 13, 201 un Jano de tamaño natural.

88 F 50 [255; 173] H. 46 Schwarzer Marmor.

Kleiner Jupiter (oder Pluto?). Die Augen sind von weissem Marmor mit sehwarzen Augäpfeln eingesetzt. Der Kopf war mitten durchgebroehen; ein grosses Stück des Hinterkopfes scheint neu zu sein. Er trägt kein Kopfband. Unbedeutende Arbeit.

89 C51, jetzt neben C428 [430] H. 68 Italischer Marmor.

Juno mit hohem Diadem, drei Viertel Lebensgrösse. Auf modernem Bruststück von grauem Marmor. Die Augäpfel sind angedeutet. Die Arbeit ist nicht ohne Anmuth, aber flüchtig.

90 F7 [24; 186, 218] H. 61 Italischer Marmor.

Juno mit glattem Diadem. Nur das Bruststück mit dem Gewand ist neu, alles übrige, auch der Hals, alt und vollkommen erhalten. Das Haar ist in feine Stränge getheilt, die Augäpfel sind angegeben. Der Kopf ist nach 1. gewendet, mit lächelndem Ausdruck. Ziemlich späte, aber sorgfältige Arbeit.

#### 91 K29 [ ] H, 16 Italischer Marmor.

Kleiner weiblieher Kopf mit Diadem (Juno?); der Haarblischel liber dem Diadem, die Nase und das Kinn sind angesetzt; die Arbeit ist zierlich.

#### 92 C77 [456] H. 77 Italischer Marmor.

Kolossale Mincrva im Helm. Die Nasenspitze, die Spitze des Helmschirms, sowie Flieken an beiden Ohren sind neu. Mitelmässige Wiederholung des bekannten Typus; die Augen unverhältnissmässig klein. Der Kopf ist sehlecht auf den Büstentuss gesetzt; er müsste mehr vornüber geneigt sein. Wahrscheinlich gehörte er zu einer Statue.

S. ILD. 7, 98.

#### 93 F 57 [265] H. 71 Italischer Marmor.

Minerva im Ilelm. Der Kanım des Helms mit einer Eule, die Spitze des Helmschirns, die Nasenspitze und das Bruststück mit der Aegis und dem Gorgoneion sind neu. Späte und unbedeutende Arbeit.

### 94 F28 [59; 307, 252] H. 51 Italischer Marmor.

Kleiner Helios mit Diadem, an dem sich sieben Löcher für aus Erz einzusetzeude Strahlen befinden. Die Nase, das Gewand um die Brust und einige Flicken im Diadem sind nen. Ein Stück der Lippen fehlt. Die Haare flattern, der Mund steht etwas schief. Die Arbeit ist nicht ungeschiekt. Wahrscheinlich der Kopf einer auf einem Wagen zu denkenden Statue.

#### 95 C5 [482] H. 35 Italischer Marmor.

Weibliche Doppelbüste (Artemis-Hekate?), in Lebensgrösse. Die Köpfe sehn sich ganz ähnlich; das Haar ist mi einem breiten Bande festgehalten, welches halbmondförmig auf der Sürn liegt, so dass es auf den ersten Anblick ein Halbmond u sein scheint. Zu beiden Seiten kommen unter demselben und art an den welligen Haaren des Scheitels zwei kleine, ganz eutliche Hörner hervor. Ziemlich flüchtige Arbeit.

#### 6 C72 [458] H. 76 Griechischer Marmor.

Jugendlicher Bacchus mit Epheukranz, auf nicht dazugeörigem antikem Bruststück aus graugeädertem Marmor. Neu ind die Nase, beide Lippen und das Kinn, beide Ohrläppehen nd Stücke des Halses; ferner Flicken über dem I. Auge und m Hals. Der Kopf ist leicht nach I. gesenkt; das Haar auf der time kraus emporstehend, die Stirn gewölbt, die Augen nicht ross und der Ausdruck träumerisch. Gute Arbeit.

#### 7 F31 [63; Baco 300, 258] H. 53 Italischer Marmor.

Jugendlicher Bacchus im Epheukranz mit Blüthen und under sind ausser einigen Blüttern des Kranzes die lase und das ganze Bruststück mit dem Ziegenfell über der rehulter. Im Kranz sind einige Löcher sichtbar, wohl zum Einigen von Bronzezierrath. Der Kopf ist mit schelmischem Ausruck nach unten r. hin geneigt. Flüchtige, aber anmuthige ubeit.

# 8 C63 [445; Baco] Italischer Marmor.

Kolossale Herme eines bärtigen Bacchus mit langem Haar ad Kopfhinde; die doppelten Stemmata hängen hinter den Ohren erab. Die Nase, die Unterlippe und ein Stück des Bartes unn sind neu. Der Ausdruck ist alterthümlich ernst. Dutzendrheit nach gutem Vorbild.

# 9 H 15 [196] H. 21 Italischer Marmor.

Kleiner bärtiger Bacchus mit Blumen und Weinlaub berinzt. Zu beiden Seiten fallen die Stemmata auf die Schultern. Auf dem Piedestal steht: de un larario de Pompeia, escavado en 559, y presentado á este museo. 100 H14 [196] H. 12 Gelber Marmor.

Kleiner blumen- und epheubekränzter Bacchus.

Aus Pompeji; auf dem Piedestal-dieselbe Aufschrift wie bei N. 93. Vgl. N. 107.

101 K3 [ ]

Kleiner Bacchus mit Kranz von Weinlaub. Scheint antik, soweit die Höhe der Aufstellung ein Urtheil erlaubt.

102 C55 [474; Venus] H. 48 Italischer Marmor.

Weiblicher Kopf (Venus?) in Lebensgrösse. Er schein mitten durchgebrochen, aber ohne Schaden wieder zusammengesetzt. Neu, aber mit Songfalt und Geschmack ergänzt, sind die Nase, die Oberlippe, ein Stück im Kinn und der Hals. Das sehr ausführlich behandelte Haar wird durch ein doppeltes Band gehalten und bedeckt die ebenfalls fein, ausgeführten Ohren halb; zwei Haarstränge sind zierlich heraufgenommen und auf dem Scheitel zum Knoten verschlungen. In den Augen sind die Thrinendrüsen, aber nicht die Auglöpfel angegeben. Vortreffliche Arbeit. Der Ausdruck des etwas gesenkten Kopfes ist zu ernst für eine Venus (vielleicht eine Muse?).

ALC, 60 medie aurpo de Benus.

----

103 F71 [292; Venus] H. 67 Italischer Marmor.

Kleine Venus auf modernem Bruststück mit Gewand. De Brasenspitze und der untere Thell der r. Backe sind neu. Des Haar ist mit einem einfachen Band vorn und an der r. Seite in einen Lockenbüschel aufgebunden. Auf Stirn und Schläfen kleine Löckehen. Der Ausdruck der unregelmässigen Züge ist anmuthig, aber heltfrenhaft.

ALC. 78 una Benus.

104 D9 [463] H. 85 Italischer Marmor.

Venus, in der Weise der medicäischen. Die Nase ist neuebenso das ganze Bruststück mit dem Gewand. Sehr unbedeutende Arbeit. 05 C2 [361] H. 46 Italischer Marmor.

Venus, Wiederholung der medicäischen. Nase und Brusttück sind neu, die Arbeit ist nicht schlecht, aber wenig auseführt.

06 C 54 [435] H. 49 Italischer Marmor.

Kleiner weiblicher Kopf (Venus?), in halber Lebensgrösse. tie Nase und einige Locken des hoch aufgebundenen Haars, so vie die Brust mit dem Gewand sind neu. Nicht unzierliche, aber lächtige Arbeit.

107 H 13 [196] H. 21 Italischer Marmor.

Kleiner weiblicher Kopf (Venus?).

Aus Pompeji; auf dem Piedestal dieselbe Aufschrift wie auf N. 99 and 100.

108 C38 [409; Neptuno] H. 58 Italischer Marmor, fleckig.

Kolossale bärtige Maske (Flussgott?), von ernstem Auslruck, wahrschienlich Brunnenöffnung. Neu sind die Nase und der Mund, der geöffnet gewesen sein muss; im Bart die Spuren herabtropfender Feuchtigkeit. Sorgfältige Arbeit.

109 C59 [438] H. 60 Italischer Marmor.

Kolossaler Hereules mit vollem Haar und Bart, mit der wulstigen Athletenkopfbinde. Nase und Bruststück sind neu. Der Kopf gehörte wohl zu einer Statue. Die Arbeit ist von grossarüger Leichtigkeit, der Ausdruck mild und schön; die hochgewölbte Sürn tritt auffallend weit vor; die Ohren sitzen sehr tief und zu weit nach hinten.

Sehr ähnlich dem Kopf der telephostragenden Statue des Vaticans Museo Pio-Clementino 2 Tafel 9).

110 F63 [276] H. 75 Italischer Marmor.

Hercules, in halber Lebensgrösse, über dem Kopf das Löwenfell. Neu sind die Nase, die Schultern und viele Flicken, sowie das ganze aus anderem Marmor gearbeitete Bruststück. Sehr unbedeutende Arbeit.

111 C79 [466] H, 46 Griechischer Marmor.

Hercules, etwas unter Lebensgrösse, mit wulstiger Kopfbinde. Neu sind Nase, Oberlippe und das ganze Bruststück, nebst einigen Flicken im Kopf. Flüchtige Arbeit.

112 18 [

Kleiner jugendlicher Hercules; die Nasenspitze fehlt. Scheint antik, soweit man sehn kann bei der hohen Aufstellung.

113 I 23, jetzt neben G 235 [785] H. 72 (mit dem Piedestal, der Kopf allein 45). Bronze.

Kolossaler jugendlicher Kopf, etwa eines Dioskuren. Er ist in der Mitte der Länge nach durchgebrochen; der Riss si auf das roheste mit Thon ausgefüllt. Die Augen sind bohl, zur Ausfüllung mit edlerem Metall; jetzt sind sie ebenfalls mit Thon gefüllt. Auch der Hals besteht hinten ganz aus Thon. Der Audruck, die grossen Augen und die Behandlung des Haars erinern an die Dioskuren des Capitols; doch fehlt die Schiffermitter.

S. ILD. 13, 196. Nach der Notiz bei Winkelmann (Werke 5, 551) ist dieser Kopf von der Königin Isabella Farnese in Parma für 50000 Sendi gekauft worden. Wie sehr man seinen Werth und diesen hohen Preivergessen hat, zeigt die höchst liederliche Restauration, und dass er ent auf des Verf. Antrieb ans der äusseren offenen Gallerie des Museums in die Säle gebracht worden ist.

114 G14 [242] H. 32 Italischer Marmor.

Kleiner lächelnder Knabe (Amor oder Harpokrates?). Die Nasenspitze und das Bruststück mit einem Fell sind neu: das Kinn ist angesetzt aber alt. Das Haar liegt oben in einer dicken Flechte auf dem Kopf, im übrigen ist es lockig und sehr zierlich ausgeführt. Das ganze ist ein gutes Werk.

115 D 10 [372] H. 74 Italischer Marmor.

Weiblicher Kopf (Muse?), sicher ideal und nicht Bildniss.

ieu ist der ganze Hinterkopf, die Nase und ausserdem viele lieken. Doch ist das Bruststück mit dem Gewand alt. Der lopf war von Anfang an zur Büste bestimmt.

Ajello 8, 3? S. ILD.?

.16 B3 [370] H. 84 Italischer Marmor.

Weiblicher Kopf mit doppeltem Band im Haar (Niobide?). veu ist vom Kopfe nur die Nasenspitze; im übrigen ist er vorliglich erhalten und steht an Güte der Arbeit den Köpfen der lorentiner Statuen nicht nach. Das Bruststück mit Gewand von labasterartigem, sogenanntem africanischen Marmor, auf welches ler Kopf gesetzt ist, scheint antik zu sein, gehört aber unzweielhaft nicht zum Kopf.

Aus Andras Besits? Fea erwähnt zu Winkelmanns Werken (5, 408) sines weiblichen Brustbildes mit Gewand von orientalischem Alabaster in Atdras Besitz, worin der Besitzer ein Bildniss der Altren Antonia zu haben glaubte. Wahrscheinlich ist damit dieser Kopf gemeint. Verwandt ist der Kopf im Louvre bei Müller Denken, Tafel 35, 146d, welcher für eine Nachbildung der knidischen Aphrodite gehalten wird.

117 C70 [456] H. 64 Italischer Marmor.

Weiblicher Kopf (Niobide?), auf ein modernes Bruststück mit Gewand gesetzt. Neu ist die Nasenspitze, die Unterlippe und ein Flieken über dem 1. Auge. Das Haar wird von einem doppelten Bande gehalten.

118 G1 [88] H. 30 Italischer Marmor.

Kleiner weiblicher Kopf mit langem glatt berabhängendem laar (Quellnymphe?). Das Bruststück ist angesetzt, aber wohl alt. Die Büste steht auf einer modernen kannelierten Säule von gelbem Marmor.

119 F69 [286; Sileno] H. 36 Italischer Marmor.

Bärtiger Silen mit Weinreben bekränzt. Neu sind die Nase und ein Stück des r. Ohrs. Die Ohren sind mensehlieh gebildet.

Wohl eine Wiederholung des den kleinen Dionysos tragenden Silen im Louvre (Musée royal 2 Tafel 9).

#### 120 I 7 [898] H, 27 Italischer Marmor.

Bärtiger Satyr mit grinsender Gebärde, den Epheukranz im Haar, mit langen Ziegenohren. Vielleicht eine gute Copie.

#### 121 C1 [859] H. 66 Schwarzer Marmor.

Jugendlicher Satyr; um die Schultern trägt er ein Fell. Der Kopf ist stark überarbeitet, so dass er fast modern erscheint; ist aber doch wohl antik.

#### 122 K17 [918]

Kleiner bartloser Satyr, arg verstümmelt. Wegen der Höhe der Aufstellung kaum zu sehn.

# 123 C21 [310] H. 80 Griechischer Marmor.

Jüngling mit Helm und Aegis auf der 1. Schulter (Achilleus?), etwas über Lebensgrösse. Das Bruststück reicht bis zum Ansatz der Rippen, so dass also die beiden eng am Körper anliegenden Oberarme mit erhalten sind. Schon dieser Umstand beweist, dass das Werk ursprünglich eine Statue war. Der Kopf war abgebrochen, gehört aber unzweifelhaft zum Bruststück. Vom Helm, welcher die korinthisch genannte Form hat, ist die Kappe und die rechte Seite des Stirnschirms neu; einen Bügel und Busch hat er nic gehabt. Unter dem Helm quillt kurzgelocktes Haar von schönster Arbeit hervor, an der r. Wange länger herabreichend wie an der l., und kaum in den ersten Flaum übergehend. Die Augen sind noch etwas flach geschlitzt und die Lider schmal; das 1. steht etwas höher und ist gerundeter als das r. Die Augen und die Stirn haben einige Beschädigungen erlitten; die Nase ist neu, nur der r. Nasenflügel ist alt. Der Mund, von besonderer Schönheit, ist halb geöffnet, das Kinn ist klein und rundlich. Die Bildung des Gesichts ist länglich, ephebenhaft. Die kleinen Ohren stehn, wie bei einer Anzahl Köpfen des älteren Stils, auffallend viel zu hoch. Die Formen des Halses und des Körpers sind jugendlich zart, fast dürftig; kaum zeigt sich in der Rundung der Schultern und in der breiteren Brust

Ansatz zu heldenhafter Körperbildung. Auf der l. Schulter rt den ganzen Oberarm bedeekend eine Aegis, in deren Mitte iten wo das Bruststück aufhört) ein kleines Gorgoneion angeicht ist, von welchem jedoch nur die obere kleinere Hälfte alt Es ist von wallendem Haar umgeben, nicht von Schlangen. Schlangen endigen die Zipfel der Aegis. Die modernen Forna des Gorgoneion dürfen daher nicht auf ein archaistisches erk schliessen lassen. Dieses bisher unbeachtet gebliebene Werk hört wohl der älteren Periode des vollendeten Stils an und ist ie der grössten Zierden der Madrider Sammlung. schlecht ergänzte Nase wird der harmonische Eindruck gestört. Die Herkunft ist aus den mir vorliegenden Quellen nicht zu ermitn. Bei Cavaceppi (raccolta d'antiche statue, Rom 1768 Fol.) 2 Tafel 21 ein durchaus ähnlicher Kopf als Mars abgehildet, doch fehlt das Stück s Körpers und die Aegis mit dem Gorgoneion. Nur wegen des Gorneions war von mir, aber mit grosser Einschfänkung und his auf siteres, die Benennung Perseus vorgeschlagen worden; in der Sammng selbst ist gar kein Name dafür im Gebrauch. Die Deutung auf chilleus in dem Moment wo er Zeus ähnlich (daher mit der Aegis vorgeellt) unter die Troer tritt, rührt von Friederichs her (in Gerhards archäol. nzeiger 20, 1862 S. 293\*). Sie empfiehlt sich durch ihre Einfachheit, friedigt aber nicht ganz. Die zarte Jugend und der schüchterne Ausuck entsprechen wenigstens dem homerischen Achill nicht; sie erinert lebhaft an die jugendlichen Heldengestalten auf Vascn des anmuiigen Stils, welche von Jungfrauen Spenden empfangen (vgl. Jahns inleitung zu den Münchener Vasen S. CCVII). Die Aegis hindert vielicht nicht, darin einen Helden der attischen Sage zu vermuthen. Es t genug vom Oberkörper erhalten um zu erkennen, dass die Stellung ine durchaus ruhige war. Beide Arme liegen his zu den Ellenhogen m Körper an; die R. hielt vielleicht den Speer, die L. den Schild auf en Boden aufgestützt. Es scheint, dass sich die Last des Körpers auf as l. Bein neigte; das r. wird dann im Knie leicht gekrümmt geween sein.

24 C10 [375; Achile] H. 56 Italischer Marmor.

Bartloser Jüngling mit Helm (Achilleus?), auf dessen Seiten Freife vorgestellt sind. Nase und Kinn, Helmbusch und Brust-Auck sind neu. Unbedeutende Arbeit.

Hübner agt, Bildw, in Madrid.

125 F73 [801] H. 59 Italischer Marmor.

Jüngling mit langem Haar (Eros?). Die Nase, der Nau und das Kinn sind eingesetzt, aber von älterer, guter Erginnut Das Haar ist in der Mitte des Kopfes gescheitelt, ähnlich da Bildern des Eros in reiferem Alter.

Achnlich ist der Kopf in Berlin in Gerhards Verzeichniss N. 183. Adonis oder Narkissos genannt.

126 C40 [414] H. 66 Italischer Marmor.

Unbörtiger Jüngling mit Athletenstirnband, über Lebengrösse. Neu ist die Nase und ein Stück beider Ohren, der grösse Theil des Halses und die Brust. Doch lassen die durch Feubtigkeit erzeugten dunkelen Flecken schwer die Ansätze der Ergörzungen erkennen. Unbedeutende Arbeit.

127 G 8 [98] H. 43 Italischer Marmor.

Lachender Knabe mit spitzer (Schiffer-?) Mütze. Die Spür der Mütze, die Nasenspitze und ein Paar kleine Flicken in der Gewand um die Schultern sind neu. Der Kopf war abgebrechet, gehört aber zu dem alten Bruststück mit Gewand. Die Mütze lässt nur wenig Haar und die Ohrläppehen frei. Mittelmässige Arbei.

ALC. 87 un niño esclavo. Ponz 5, 27 un niño con pileo en la cabesa

128 I 11 [920]

Bartloser Jüngling.

Zu hoch anfgestellt, um deutlich gesehn und gemessen zu werder Dasselbe gilt von allen folgenden Nummern bis 146.

129 110 [ ]

Bartleser Jüngling.

130 I3 [ ]

Kleiner männlicher Kopf, sehr verstümmelt.

131 [ 18 [ ]

Weiblicher Kopf mit Locken, wie es scheint archaisé rend. Die Nase fehlt und das Kinn ist neu. 132 K 12 [941]

Weiblicher Kopf, der schön und zierlich zu sein scheint. Der Hinterkopf ist angesetzt.

133 K18 [947]

Weiblicher Kopf in Lebensgrösse, wie es scheint von guter Arbeit.

134 K 11 [932]

Weiblicher Kopf, sehr verdorben; scheint gut gewesen zu sein.

135 K 16 [938]

Kleiner weiblicher Kopf; trotz arger Verstümmelung zeigen sich Spuren guter Arbeit.

136 I 21 [ ]

Weiblicher Kopf, die Nasenspitze ist neu.

137 K22 [ ]

Kleiner weiblicher Kopf, sehr verstümmelt, scheint alt zu sein.

138 K9 [ ]

Weiblicher Kopf; scheint alt zu sein. Nase und Kinn fehlen.

139 K21 [ ]

Kleiner weiblicher Kopf, die Nase fehlt. Scheint alt zu sein.

140 K 8 [922]

Kleiner weiblicher Kopf, scheint alt zu sein.

141 K14 [912] Kinderkopf, wie es scheint von guter Arbeit.

142 I 13 [ ]

Kleiner Kopf eines Knaben, schlechte Arbeit.

143 16 [ ]

Kinder- oder Satyrkopf, kaum sichtbar.

144 [ 17 [ ]

Kinderkopf; höchst unbedcutend und verstümmelt.

145 I 2 [754]

Kinderkopf auf modernem Bruststück, von sehr mittelmässiger Arbeit.

146 K1 [918]

Kleiner Kinderkopf. Unbedeutende Arbeit.

147 C73 [459; Talete e Biante] H. 52 Italischer Marmor.

Doppelbüste zweier bärtigen Griechen (Epik ur und Metrdor?), beider Nasen und Bruststücke sind neu, die 1. Seite des nach r. (vom Beschauenden aus) gewendeten hat stark von Fewbtigkeit gelitten. Charakteristische Kenuzeichen, Kopfbinde ohr del., fehlen. Haar und Bart sind bei beiden sehr ähnlich. De Albeit ist zwar flach und flüchtig, aber ein gutes griechisches Vorbild unverkennbar.

Mit der Doppelbäste des Thales und Bias bei Visconti icon. greger Tafel 10, 3. 4 fand ich keine treffende Aehnlichkeit; viel eher erinnere mich die Köpfe an die des Epikur und Metrodor (Visconti Tafel 27, 1 ba?). allenfalls an die des Herodot und Thnkydides (Visconti Tafel 27, 1 ba?).

148 C69 [455] H. 58 Griechischer Marmor.

Doppelbliste zweier griechischen Frauen (Sappho und Krinna?). Nur die Nasenspitze des Kopfes I. vom Beschauer is neu. Die r. hat auf dem Scheitel und an den Seiten, wo e die Ohren ganz bedeckt, dicht gekräuseltes Haar, in welchem ei um einen schnalen Reif gewundenes Stirnband liegt; diese Bartacht findet sich auf Bildwerken älteren Stiles nicht selten. Die Stirnband fällt hinter den Ohren breit und gleichmäßisig auf die Schultern herab. Die Stirn ist niedrig, die Nase lang und unde twas breit, die Lippen dick; der Ausdruck ernst. Die ander trägt ein von doppelten Bändern gehaltenes Kopftuch, welche

nter denselben in einem von hinten vor bis auf die Stirn herab eichenden Zipfel liegt. An den Selten quillt daraus reich geocktes Haar hervor, und füllt hinter den Ohren in zwei langen eicht gekrausten Strängen auf die Schultern herab. Der Ausruck ist klug und freundlich, die Nase kurz und gerade.

Abguss in Berlin. Die Bezeichnung rührt von Gerhard her.

.49 F 25 [54] H. 46 Italischer Marmor.

Aristoteles. Die Nase und das Kinn an der r. Seite, so vie das ganze Bruststück mit Gewand um die Schultern und der nschrift

#### ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

sind neu. Das Haar ist flüchtig behandelt, das l. Auge steht sehr siel höher als das r. Der Ausdruck ist fein und lebendig.

Aus Azáras Sammlung, siehe dessen vida de Ciceron 2 Tafel 7. Vgl. Visconti Tafel 20, 2 bis 4. Die Bereichnung ist sieher; die Achnlichkeit mit dem Kopf der Statue im Palast Spada ist unverkennbar (vgl. Gerbards Denkm. und Forsch, 19, 1861 S. 210). Abguss in Berlin.

150 C29 [396] H. 53 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche mit der breiten wulstigen Kopfbinde und lockigenn, schön gearbeiteten Hanz. Ein Sück der Stirn und Augenbrauen, sowie die Nase und beide Lippen sind neu, obgleich so vortrefflich und aus so gleichartigem Marmor ergänzt, dass man sie kaum unterscheidet. Ebenso ist das kurze Bruststück mit der Aufschrift.

#### ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

von ganz demselben Marmor. Doch ist die Aufsehrift nach dem mir vorliegenden Abklatsch sicher neu. Der Schädel ist viereckig geformt, schmal und oben flach. Der Stil der Arbeit ist der weiche der alexandrinischen Epoche, die Ausführung nicht besonders sorgfältig, aber in gutem Geschmack.

Wahrscheinlich aus Azáras Sammlung. Mit der kleinen Doppelberme des Aristophanes und Meuander in Welckers Besitz (siehe dessen Aufsatz darüber in den Annali von 1853 S. 250—265 und monum. 5 Tafel 55 wollte mir keine Aebnlichkeit einfallen, obgleich ich as in nnd Stelle uicht vergleichen konnte. Das durchaus dichte Haar des Mudrider Kopfes macht die Benennung ganz unwahrscheinlich.

#### 151 F 60 [273] H, 36 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche, über Lebensgrösse. Neu sind die Nesenspitze und beide Ohren sowie das aus weisserem Marmor gearheitete Bruststück mit der Außschrift

#### BLAS

Das Haar ist lockig (ohne Binde), die Augen (mit Augäpfeln) von mildem Ausdruck, der Bart, dem mittleren Alter des därgstellten entsprechend, noch nicht sebr lang, der Mund fein und geschlossen. Mit dem Kopf der Doppelbüste N. 147 fand ich nicht die entfernteste Achnlichkeit.

Wahrscheinlich aus Azáras Sammlung.

#### 152 M8 [ ] H. 48 Grober grauer Marmor.

Demosthenes. Hinten ist ein Stück in den Schädel gesetzt; ebenso ist die Nasenspitze neu und das Bruststück mit der Außschrift

#### ΔΕΜΟΣΘΕΜΗΣ (so)

Schr mittelmässige Arbeit, Aus Azáras Sammlung, siehe desservida de Ciceron 2 Tafel 1. Ueher die zahlreichen Bildnisse des Demotense vgl. Visconti Tafel 29, 1, 2 und 30, 2, 3.

#### 153 C35 [406] H. 59 Graner Marmor.

Demosthenes. Neu sind Nase, Oberlippe, Ohren und Bruststück. Die Arbeit ist gut und ziemlich ausgeführt, die Achnlichkeit unverkennbar.

Ein Kopf des Demosthenes ist in Taragous gefunden worden (Wirkelmann Werke 6, 1, 119); doch trug er den Namen (C. I. Gr. 3 8. 1044) welchen ich anf diesem Exemplar nicht sah.

# 154 M2 [ ] H. 54 Italischer Marmor, sehr fein und weise. Bärtiger Griech e. Neu sind die Nase, die Oberlippe, Flicken

i den Ohren und im Bart, und das ganze Bruststück mit der ufschrift

#### **ЕПІКОУРОС**

ie Arbeit ist etwas trocken, aber dennoch gut.

Wahrscheinlich aus Azáras Sammlung. Ohne treffende Aehnlichkeit it dem Kopf der Doppelherme bei Visconti Tafel 25.

55 C19 [382; Epimenides] H. 46 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Das lockige Haar ist geschmückt mit er Binde; der lang herabhängende Bart ist lockig. Neu sind ur die Nasenspitze und die Oberlippe. Das Brutstück ist alt selbst die 1. Hälfte, welche abgebrochen war, scheint dazu zu schören), aber ohne Aufschrift. Die Arbeit ist nicht sehr ausgültnt, aber nach einem vortrefflichen Vorbild.

Die Bezeichnung ist ganz willkürlich gewählt; der Kopf ist sicher icht ideal, sondern ein Bildniss.

156 C 60 [441] H. 54 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Nase und Ohren, sowie das ganze Bruststück mit der Aufschrift

# $ZHN \omega N$

sind neu. Die Arbeit ist sorgfältig, aber trocken; in der Behandlung der Augen und anderer Theile ist der Einfluss des griezhischen Vorbildes sichtbar.

Aus Tivoli mit Azáras Namen. Mit der Büste bei Visconti Tafel 17, 1 fand ich keine treffende Achnlichkeit, auch nicht mit der Berliner Herme N. 147 in Gerhards Verzeichniss.

157 C20 [385; Zenon] H. 53

Bärtiger Grieche. Neu sind die Nase und die Oberlippe; das r. Ohr ist abgebrochen. Das kurze Haar, ohne Binde, liegt glatt an, die Stim ist runzlieh, der Bart ebenfalls glatt. Der Schädel ist breit und der Ausdruck der Züge ernst. Das Brustsück mit der Aufschrift

ZHNωN KITFEYΣ (80)

ist neu.

Wahrscheinlich aus Azáras Sammlung. Die Beseichnung, offerbar nur zur Unterscheidung des Kopfes N. 156 gewählt, scheint durchaus keinen sicheren Anhalt zu haben. Auch mit der Büste dieses Zenon bei Visconti Tafel 28, 1. 2 finde ich keine Uebereinstimmung.

#### 158 M7 [ ] H. 54 Griechischer Marmor.

Grieche mit dichtem, lockigem Haar und starkem Bart, von ernstem Ausdruck. Neu sind die Nase und die Naseaspitze, die aus zwei Stücken bestehn, sowie das Bruststück mit der Außelrift

#### ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Die alten Theile sind von vorzüglicher, sauber vollendeter Arbeit.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Die beste unter den Büsten in Aranjuez. Die Bezeichnung ist wiederum ganz willkürlich.

#### 159 M 15 [ ] H. 54 Griechischer Marmor.

Grieche mit ziemlich glatt anliegendem Haar und kurzgelocktem Bart. Neu sind die Nase, die Oberlippe, Flicken im Bart, und der grösste Theil beider Ohren, sowie das Bruststück mit der Außehrift

#### ΗΡΛΚΛΗΣ

welche gewiss nicht das richtige trifft. Der Kopf entspricht durchaus nicht den bekannten Typen des Herakles; er ist überhaugt nicht ideal, sondern das Bildniss eines unbekannten Philosophen, Dichters oder Staatsmannes. Die Arbeit ist gut, aber etwas breit.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen.

#### 160 M 14 [ ] H. 58 Griechischer Marmor.

Grieche mit kurzem, glatt anliegendem Haar, langem und glattem, an der Seite in dichte Locken gekräuseltem Bart; von ernstem Ausdruck. Die Flicken an den Ohren sind heruntergefallen, Stirn und Augenbrauen haben durch Feuchtigkeit gelitten. Neu ist das Bruststück mit der Aufschrift.

#### ΗΡΟ⊿ΟΤΟΣ

Der Stil der schön ausgeführten Arbeit streift noch an das alterthümliche und erinnert in manchem Betracht an den von N. 176. Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Mit den Köpfen des Herodot bei Visconti Tafel 27, 1-7 fand ich keine hinreichende Achnlichkeit. Diess st einer von den Köpfen alterthümlichen Stils in Azáras Besits, welche ?ea zu Winkelmann (Werke 4, 405) erwähnt.

161 M6 [ ] H. 54 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Neu sind die Nase, der Schnurrbart und beide Lippen, sowie das Bruststück mit der Aufschrift

#### ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

Sehr schöne Arbeit, aber etwas matt im Ausdruck.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Ganz willkürliche Bezeichnung.

162 M 13 [ ] H. 57 Italischer Marmor.

Grieche mit dichtem, wenig krausem Haar, runzlicher Stirn und gekräuseltem Bart, von unbestimmtem Ausdruck. Neu sind die Nase mit dem Schnurrbart und der Oberlippe und das Bruststück mit der Aufschrift

# BE□ΦPAΣT□€ (so)

Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Ich fand keine hinreichende Aehnlichkeit mit dem Kopf bei Visconti Tafel 21.

M 10 [ ] H. 54 Italischer, etwas fleckiger Marmor.

Bärtiger Grieche mit hoher Stirn und spärlichem Haar auf dem Scheitel. Hinten fällt das Haar glatt herunter und ist hinter den Ohren zu einem auf die Schulter herabfallenden Strang abgetheilt. Neu sind die Nase und beide Ohren, ein Flicken im Bart unten r. und das Bruststück mit der Aufschrift

 $\Theta E \Sigma \Pi I \Sigma$ Die Haartracht erinnert an ältere Apollobilder. Gute Arbeit mit

höchst lebendigem Ausdruck; aber nicht so vorzüglich wie N. 158. Wahrsebeinlich aus Azéras Sammlung. Gans willkürliche Beseichnung, wohl nur auf die Hastrucht sich stützend. Es blich sweifelhaft, ob der Kopf für ein Bildniss oder für eine ideale Darstellung zu halten sei.

16 C64 [448] H. 56 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche, etwas über Lebensgrösse. Neu sind die

Nase, an welcher eine doppelte Ergänzung zu unterscheiden ist, das l. Ohr und das Bruststück mit der Außehrift

#### IIIIIOKPATHS

Das kurze gekränselte Haar reicht bis tief in den Nacken, der Bart ist ziemlich lang. Das l. Auge steht merklich höher als das r. Der Ausdruck ist milde, aber trocken.

Wahrscheinlich aus Azaras Sammlung. Durchans verschieden von dem Kopf bei Visconti Tafel 32, 2. 3.

165 F16 [41] H. 42 Italischer Marmor, sehr fein und weiss.

Kahlköpfiger bärtiger Grieche. Neu ist ein Stück oben in Schädel, die Nasenspitze, ein Stück im I. Backenknochen, das z. Ohr und ein Stück des im übrigeu alten und dazu gehörigen Bruststückes an der r. Seite. Die Stirn ist faltig. Die kleiner Augen liegen tief unter buschigen Brauen; an der Nasenwurze bildet die Haut eine grosse Runzel, die Backenknochen sind breit, der kleine Mund steht etwas schief. Auf dem älteren Theil des Bruststücks steht die kleine offenbar moderne Inschrift.

#### ΙΣΟΚΡΑ[της

welche Herr Zobel zuerst bemerkt und mir im Abklatsch mitgetheilt hat. Die 1. Seite des Bruststückes muss nach dem Anbria en dieser Insehrift ergänzt worden sein, denn das Ende de Namens fehlt darauf. Die Arbeit zeigt deutlich ein gutes Vorbild.

Aus Azáras Sammlung, siehe dessen vida de Ciceron 2 Tafel 3. Die Bezeichnung ist wiederum willkürlich, der Kopf verschieden von den hei Visconti Tafel 28, 3 abgebildeten.

166 M3 [ ] H. 54 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Nur die Nase und das Bruststück mit der Aufschrift

#### $KAPNEAJH\Sigma$

sind neu. Eine treffende Aehnlichkeit bot sich mir nicht. Die Arbeit ist höchst vortrefflich und sauber ausgeführt.

Ans Tivoli, mit Azáras Namen, siehe dessen vida de Ciceron 4 Tifel 1. Die Bezeichnung ist willkürlich, mit dem Kopf hei Visconti Tafel 19, 1. 2 ist nicht die entfernteste Achnlichkeit vorhanden. F 64 [277] H. 54 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Neu sind die Nase, die l. Seite des nurrbarts mit der Oberlippe und das Bruststück mit der chrift

#### $METPO \Delta \varphi POC$

s Haar ist schön behandelt, die Stirn hoch, der Schädel schmal, Augen klein, die Nase fein geschnitten, der Bart dicht und mlich lang. Ich fand einige Aehnlichkeit mit dem Bias ge-

mlich lang. Ich fand einige Aehnlichkeit mit dem Bias geunten Kopf der Doppelbüste N. 147. Die Arbeit ist sorgfältig, s ganze Werk sehr interessant.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Auch eine gewisse Achnlichkeit t dem Kopf der Doppelherme bei Visconti Tafel 25 schien mir voraden zu sein.

38 M9 [ ] H.54 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Neu sind die Nase, beide Ohren, Flicken der r. Backe und Schläfe, sowie das Bruststück mit der Aufhrift

#### ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

emlich flüchtige Arbeit, welcher jedoch ein gutes Vorbild zu rund liegt. Wahrscheinlich aus Azaras Sammlung. Der Kopf bei Visconti Tafel

, l. 2 hat selbst so wenig bestimmt eigenthümliches, dass ich eine ehnlichkeit mit dem in Aranjuez (bei dem Vergleich nach der Erinnemg) nicht herausfinden konnte.

69 M12 [ ] H. 56 Italischer Marmor,

Grieche mit krausem Haar, breitem unregelmässigem Geicht, kleinen Augen und langem vollem Bart. Neu sind die äse, die I. Hälfte des Schnurrbarts und beide Ohren, sowie das Fuststück mit der Aufschrift

# ΠΙΤΤΑΚΟΣ

ute Arbeit.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen. Die Bezeichnung ist ganz willälich; an den Kopf der bei Visconti Tafel 11, 1 abgebildeten Münse rinnert nichts. 170 C25 [392] H. 60 Italischer Marmor.

Grieche, greischhaft, mit lang herabhängendem Haar und wulstiger Kopfbinde, und breitem, ebenfalls lockig herabhängesdem Bart. Das Bruststück ist alt, allein die Inschrift darauf

#### ΠΛΛΤΩΝ

schien mir vor dem Original wie nach dem mir vorliegendet Abklatsch modern; besonders wegen der Form des  $\Omega$  und wegen ihrer Ungleichmässigkeit.

Aus Azáras Sammlung, siebe dessen vida de Cioron ? Tafel 6. Mi der von Visconi (Tafel 18, 3. 4) publicierten Büste des Platon hat dir vorliegende nicht die geringste Achnilchkeit, wohl aber mit dem Plas genannten Kopf von Bronze aus Herculaneum im neapolitanischen Mcseum, den man jetzt für den bärtigen Dionyses zu erklären pflegt vgl-Priederichs in Gerhards Denkm. und Forsehungen 20, 1862 S. 229). Vieleicht gah die neapolitanische Büste Veranhasung zur Benennung der vorliegenden. Auch dem Echten Bildniss des Platon in den Monnm. dell Inst. 3 Tafel 7 (vgl. E. Braun in den Annali 11, 1889 S. 207) sehn diese und der folgende Kopf durchen sinkt hänlich und der folgende Kopf durchen sinkt hänlich und der folgende Kopf durchen sinkt hänlich und der folgende Kopf durchens nicht hänlich und der folgende Kopf durchens nicht sänlich und der folgende Kopf durchen sinkt sänlich und der folgen der folgen sinkt s

#### 171 C53 [434; Platon] H. 53 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche, ganz ähnlich dem vorhergehenden Kopf N. 170. Neu ist die dicke, reifartige, hinten in einen Knote zusammengeknüpfte Kopfbinde, welche das dichte, hinten lange Haar umschliesst. Nur die Nase und ein Stück der l. Schulter sind neu.

Etwa auch aus Azáras Sammlung?

172 C 30 [399] H. 52 Griechischer Marmor,

Bärtiger Bacchus mit wulstigem Reif in alterthümlichem Stil, etwas über Lebensgrösse. Neu sind die 1. Hälfte von Stim und Schädel, der ganze Hinterkopf mit Ohren und Locken, die Nasenspitze, der Hals und das Bruststück mit der Aufschrift

#### $\Sigma AP \Delta AN A\Pi A \Delta \Delta \Omega \Sigma$ (so)

Alt ist also nur das Gesicht mit dem Bart. Die Augäpfel zeigen Spuren von Bemalung.

Wahrscheinlich aus Azaras Sammlung. Der Name ist offenbar von

Aufschrift der bekannten Statue des sogenannten indischen Bacchus 1800 Pio-Clem. 2 Tafel 41, daraus Wieseler Tafel 31, 347; vgl. E. Braun den Annali 14, 1845 S. 30) hergenommen.

#### B M 5 [ ] H. 54 Italischer Marmor.

Sokrates; der Kopf ist oben nicht ganz kahl. Neu sind Nase und das Bruststück mit der Aufschrift

#### $\Sigma OKPATH\Sigma$ (80)

hr unbedeutende Arbeit.

Aus Tivoli, mit Azáras Namen, siehe dessen vida de Ciceron 4 Ta-6, wo die Inschrift richtig geschrieben ist. Vgl. Visconti Tafel 18, 1. 2.

#### 4 F21 [50] H. 44 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche (Hercules?). Der Kopf war von dem uststück mit etwas Gewand getrennt, gehört aber dazu. Ernzt sind uur einige Flicken in dem Brutstück. Die Züge des sisichts, das kurze krause Haar, der Bart und der gedrungene ucken zeigen ganz den Typus des Herakles. Die Außschrift

#### ΣΟΛΩΝ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ

eht zwar auf dem antiken Bruststück, und könnte, obgleich sie etwas ungewöhnlicher Weise über die Falten des Gewandes mweggebt, allenfalls ächt, wenn auch etwa aus dem dritten hrhundert n. Chr. sein. Doch erregt der bestimmt heraklestige Charakter des Kopfes und die Formen des  $\Omega$  und E wie den Inschriften auf N. 170 und 172 sehr erhebliche Bedenken zeen ihre Aechtheit.

Wahrscheinlich aus Azéras Sammlung. Mit dem Solon genannten opf bei Vissoni Trafe § 1. 2 ist allerdings eine gewisse Achhilchkeit rhanden. Wahrscheinlich ist die Inschrift nach der ebenfalls falschen ner Büste in Florenz copiert worden, welche Welcker (im neuen rhein. useum 9, 1854 8, 285) für Sophokles hält. Abguss in Berüh

# 75 M 11 [ ] H. 57 Italischer Marmor, gelblich.

Bärtiger Grieche, dem Kopf der Statue des Sophokles n Lateran nicht ganz unähnlich, aber doch verschieden davon.

Union (C-80)

Im Haar liegt ein wulstiger Reif. Die Stirn ist hoch, der Aufdruck der Augen mild und schwermüthig; der Mund fein geschichten. Neu sind die Nase und das Bruststück mit der Aufschrift

#### ΣΟΦΟΚ ΛΗΣ

Feine, aber an manchen Stellen etwas flüchtige Arbeit, von behem Interesse.

Aus Tivoli, mit Azaras Namen. Ueber die Bildnisse des Sophoble vgl. Visconti Tafel 4, 1 bis 8 und Welcker im neuen rhein. Museum 8 1854 S. 285 f., und dazu Monum. dell' inst. 4 Tafel 27. 28.

176 C39 [410] H. 53 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche, mit kurzgeschorenem, wie eine Hawe glatt anliegendem Haar und langem zierlich gelockten Bart; is alterthümlichem Stil. Neu ist die Nase, von der jedoch der breke Ansatz ganz erhalten ist, der r. Theil des langen Schnurrhatts. das l. Ohr und die Hälfte des r., ferner hinten ein Stück der Halses und das ganze Bruststück mit der Aufschrift

#### **ΦΕΡΕΚΥ⊿ΗΣ**

Wahrscheinlich der Kopf einer Statue, welche dem Stil nach nicht viel jünger als die der Aegineten gewesen sein kann; die schaffeschlitzten Augen, der geöffnete Mund mit breiter Unterligse der lächelnde, puppenhafte Ausdruck zeigen noch alterthümlich Befangenheit in hergebrachten Formen; das Haar des Bartes sischon mit grösserer Freiheit behandelt. Das älteste und eine der interessantesten Stücke der Madrider Sammlung.

Aus Tivoli mit Azíras Namen. Abgebildet, aber sehr ungenigelt von Fea in seiner Uebersetzung von Winkelmanns storia delle zit id disegno 3, 1784 S. 416; vgl. 2 S. 97 und 3 S. 471, 9; erwähnt seit zi Winkelmanns Werken 4 S. 405. Azíra gab ihm den Namen nast örnevs thea. ant Grace. 2 Tafel 37. Die Zöge erinnen ein wenig adet Kopf des Cheilon auf einem Mosaik in Verona bei Visconti (Tafel 11. 5 on dem freilich das Bild desselben Philosophen auf dem Cölzer Moniásiebe Urlichs im rhein. Museum 4, 1846 S. 613) beträchtlich abreikt

177 C15 [378] H. 38.

Bärtiger Grieche; etwas kolossal, mit auf eine Herme pis-

endem Bruststück ohne Aufschrift. Der Reif im Haar, die Nase, iie Unterlippe und Stücke im Hals und Kinnbart sind neu; usserdem geringere Flicken. Die Arbeit ist ziemlich roh und lüchtig, doch liegt ein gutes Vorbild zu Grunde.

8. ILD. un dios termino? Die Züge erinnerten mich ein wenig an lie des Lykurg in den Bildnissen bei Visconti Tafel 8, 1. 2 und 3. 4.

# 178 C68 [452] H. 58 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Neu ist nur die Nasenspitze, doch ist er ganze Kopf durch Feuchtigkeit stark beschädigt. Das Haar st dicht und der Bart stark und lockig, doch ist der Eiudruck m ganzen greisenhaft. Im Haar liegt ein schmader Reif. Der kusdruck der von tiefgebogenen Brauen beschatteten Augen ist ichr ernst. Die Züge sind durchaus edel und die Arbeit scheint m guter alexandrinischer Zeit nach bestem Vorbild gemacht zu sein.

Der Kopf erinnert an den Aeschylos genannten des capitolinischen Museums (mon, dell' inst. 5 Tafel 4), doch ist der unsrige nicht so schmal und hager, auch weit behaarter.

# 179 B 24 [67] H. 92 Italischer Marmor.

Bätiger Grieche. Das Gesicht war ganz heruntergeschlasen, gehört aber zum Hinterkopf und beide Theile scheinen alt, obgleich von ziemlich spätter Arbeit. Die Nase ist neu. Vielleicht alt, aber sieher nicht zum Kopf gehörig, wie schon die madere Art des Marmors zeigt, ist das Bruststück mit Harnisch und Paludamentum; neu ist jedenfalls der Knopf, welcher das Paludamentum auf der r. Schulter zusammenhäll. Die greisenhaften Züge, der lockige Bart, der etwas geöffnete Mund, der kahle Scheitel und das hinten und an den Schläfen kurze und glatte läar entspricht den häufigen Bildnissen griechischer Philosophen oder inchter; nach einem solchen Vorbild konnte diess Werk etwa in antoninischer Zeit gemacht worden sein.

Aus Azáras Sammlung?

180 C83 [460; Pericles] H. 64 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche mit Helm. Neu sind der Schirm des Helms von den Augenlöchern an, die Nase und das ganze Bruststtet. Die Unterlippe ist abgebrochen. Auf dem Schirm des Helms siad zwei Widderköpfe nach den Resten der Hörner richtig ergänzt. Der Helm sitzt höchst ungeschickt auf dem diehten krausen Haar.

Die Benennung beruht wohl nur darauf, dass der Kopf bärtig nel behant ist, denn ausserdem ist keine Spur von Aehnlichkeit mit de so beseichneten ruticanischen Bists vorhanden (Visconti Tafel 15); es kann ebensogut ein anderer griechischer Feldherr gemeint sein. Anch dem Milliados- und Themistoklesköpfen (Visconti Tafel 13 und 14) sieht der Kopf nicht khnlich. Die Arbeit ist rob und unbedeutend.

#### 181 F65 [282] H. 52 Griechischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Ein Stück des Haars auf der 1. Seite, die Nase nebst der 1. Seite des Schnurrbarts, und das Brusstück sind neu. Das Haar ist dicht und ohne Binde; die Stüre gewöbt, der Ausdruck heiter. Die Arbeit ist ziemlich sorgfültig.

# 182 Mt [ ] H. 55 Grangeäderter Marmor.

Bürtiger Grieche. Neu ist ein Flicken im Schädel, die Nasenspitze und das ganze Bruststück, auf dem sich keine Aufschrift findet. Die Arbeit ist nicht besonders schön und könnte fast modern erscheinen; doch geht wohl schon aus den Restaurationen hervor, dass die Büste alt ist.

Wahrscheinlich ans Azáras Sammlung.

#### 183 M16 [ ] H.56

Birtiger Grieche. Der Schädel, die Nasenspitze und das Bruststilck sind von anderem Marmor angesetzt. Fast schien auch der Kopf modern zu sein, wenigstens ist er stark Überarbeitet, und gebört wohl der geistlos nachahmenden hadrianischen Epoche an. Die Behandlung von Haar und Bart scheint etwa dieser Zeit zu entsprechen. Die Arbeit ist glatt und ohne Leben.

Wahrscheinlich ans Azáras Sammlung.

#### 4 F35 [69] H.51 Italischer Marmor.

Bärtiger Grieche. Neu sind die Nase, der Sehnurrbart,

- Hals und das Bruststück. Der Schädel ist oben kahl, an

r Seite von kurzem, lockigem Haar umgeben. Die Stürn ist
ch und frei, die Augäpfel sind angedeutet, der Kimbbart ist
cz aber voll. Der Ausdruck ist edel. Dieser Kopf steient
cht die halbideale Darstellung irgend eines Philosophen oder

- ihters, sondern er trägt ein durchaus individuelles Gepräge
d gehört wohl in die haddrainsische Zeit.

# Etwa auch aus Azáras Sammlung? 5 C13 [371] H.52 Italischer Marmor.

Nicht besonders gute Wiederholung des bekannten Homer t der Kopfbinde. Die Nase ist nen.

ALC. 69. Zu den Homerköpfen vgl. Visconti Tafel 1, 1, 2 und 3, 4.

# 6 C74 [462] H. 52 Italischer Marmor.

Euripides. Ein Stück über dem r. Auge, die Nase und oberlippe sind neu, ebenso der ganze llinterkopf und das uststück mit Gewand, welches von modernster Ergänzung. Das Werk hat sehr durch Feuchtigkeit gelüten, doch ernnt man trotz der geringen Ausführlichkeit der Arbeit den lien Stil eines guten Vorbildes.

Zu den Euripidesköpfen siehe Visconti Tafel 5, 1 bis 3.

#### 37 C26 [393] H. 71 Grauer Marmor.

Euripides. Diese Büste ist aus zwei, wie sehon der verhiedene Marmor zeigt, nicht zusammengehörigen Theilen zusamengesetzt. Der Kopf ist der bekännte des Euripides in einem ittelmässigen Exemplar, welches noch dazu bei der geringen ualität des Marmors durch Feuchtigkeit beschädigt ist. Das Brustück mit Chiton und Mantel gehört nicht dazu, wie die darauf eindliche Insehrift lehr

# T·CTATEIAIω C····· ω IEPEI Π·ΑΙΛΙΟ C ΑΝΑΚΥΝΔΑΡΑ(ξης.

Anakyndaraxes hiess der Vater des Sardanapal (Strabo 14 8,672 Athenkos 12 8,528 f und 530 b, Arrian, Anab. 2, 5); also war P. Ach wohl persischer Abkunft. Der Franzose Metellus schrieb die insekin m die Mitte des 16ten Jahrhnnderts in Rom ab in Maximorum des superiore porticu in zysto sub humo inceute mermoreo copite atieg et elegantissino (cod. Vat. 6039 f. 242) Mittheilung von Mommase).

188 D3 [345] H. 76 Griechischer Marmor.

Alexander der Grosse, in der Art der capitolinische Büste. Neu sind die Nase, ein Stück der Oberlippe, die Spüdes Helmschirms und das ganze Bruststück mit den Schulten Jedenfalls liegt dieser Büste dasselbe Vorbild zu Grunde, wie er apitolinischen. Doch trügt der Kopf hier einen Kleinen Helmit diademartigem Sürnschirm; das unter demselben hervorkommende Haar ist sehwächer und nicht so bewegt, wie das des pitolinischen Kopfes; auch der Ausdruck des Schmerzes ist pmildert dadurch, dass die Augenbrauen nicht so stark in d Höhe gezogen sind. Die Arbeit ist sauber (in dem geöffnete Mund sind sogar die Zähne angedeutel), aber etwas trocken.

Ajello Zeichnung. S. ILD. 4, 45. Erwähnt von Winkelmann (Web. 6, 1, 115 und 6, 2, 221 f. Vgl., dessen monum. inod. 2, 175).

189 C62 [444] H. 72 Italischer Marmor.

Jüngling in Lebensgrösse, auf einem zwar autiken, ab nicht dazu gehörigen Bruststüket. Diess ist von griechische Marmor, der Kopf von mildthewissem, porcellanartigem italischen Neu ist vom Kopf nur die Nasenspitze und zwei Stücke im Schiel. Die Behandlung ist die sorgfältige des spätgriechischen Sületwa der Ptolemäerzeit. Das Haar ist nicht zu kurz und etw gelockt, die Stürn stark gewölbt, aber niedrig; die Augenflösind flach, die Augäpfel nicht angedeutet, aber ganz aussilbi

h die Thränenbeutel; die Wangen umspielt der erste Flaum, hrend die feinen Lippen noch ganz glatt sind. Der Kopf ist icht vorufüber gebeugt. Es ist sieher ein Bildniss, allein vielicht, obgleich die Kopfbinde fehlt, einen jeuer Fürsten darstelnd als Gott oder Heros. Das Brusstück zeigt einen Gurt über e r. Schulter gelegt und auf der L. ein Stück Mantel. Es war ur Büste bestimmt, denn vorn begränzt es ein schmales acanosäthniiches Ornament.

ALC. 75 Mario Marcelo? Mit dem Marcellus bei Visconti Tafel, 6 ist nicht die entfertestes Achnighkeit vorhanden. Man hat vielicht an den alten Marcellus gedacht. Im Profil erinnert der Kopf an umilung, des zweiten nach Visconti Tafel 53, 3, des ersten nach Müller enkm. Tafel 56, 226 s. 29. Zu vergleichen ist auch der Persius gemnte Kopf bei Zoegs bassi 11, 2 Tafel 105.

#### 90 B4 [299; Scipion] H. 78 Italischer Marmor-

Kahlköpfiger Römer (der ältere Scipio Africanus) auf ic Nasc, das Kinn und Stücke beider Öhren. Die ganze Oberäche des Schädels ist uur roh behauen, wahrseheinlich sollte ie ein Kranz von Metall bedeeken. Doch sieht man keine Löher um ihn einzufügen. Gute, aber nieht sehr ausführliche Areit, etwa augustischer Zeit.

ALC. 36 Cipion Africano. Die Bezeichnung scheint richtig zu sein. Jeber die Scipiobilder vgl. Jahn der Tod der Sophoniba Bonn 1859 S. 7 und Viscontis iconogr. rom. Tafel 3, 1 his 6.

# .91 F81 [309] H. 50 Italischer Marmor.

Gicero, beträchtlich über Lebensgrösse. Der Kopf war om Bruststück getrennt, gehört aber unzweifelhaft dazu, wie die Biechheit des Marmors und der Behandlung beweist. Neu ist ur die r. Sehulter mit der Ecke des Inschriftüfelehens unter der Brust, auf welcher die folgende unzweifelhaft alte Inschrift in sehr guten Schriftzügen steht:

M.CICERO.AN.LXIIII

Die erste Hälfte des M ist mit abgebrochen; die letzte Hasta der Zahl steht auf dem Rand des Täfelchens. Ausserdem sind bei Ohrläppichen und einige kleine Stücke im Nacken geflickt. Die Nase aber war nie abgebrochen; nur an der Spitze ist sie etwa abgestossen. Das Haar ist oben auf der Stirn noch ziemlich dieht; auf dem Scheitel aber ist eine mässige Glatze zu erke nen. Die Stirn ist hoch und eckig, über der Nasenwurzel sid ein Paar tiefe, schräg liegende Falten. Die grossen Augen lieg ziemlich tief. Die Backenknochen treten beträchtlich bervor. den Backen sind einige tiefe Falten. Die Nase ist kräftig formt und etwas gebogen. Der kleine Mund ist halb geöffnet das wenig vortretende Kinn ein wenig gespalten. Von dem brie ten Unterkiefer ziehen sich Falten zu dem starken Hals. Der Ausdruck ist voll Leben und innerer Wahrheit; er bildet eine nicht mit wenigen Worten zu erschöpfenden Commentar zu M uns vielleicht am genauesten bekannten Persönlichkeit des Allethums. Die Behandlung ist sehr breit und kräftig, im einzelm nicht immer gelungen, aber doeh ganz der grossartigen und etwa derben Weise der von Alexandria nach Rom verpflanzten Kuns der letzten Zeit der Republik entsprechend.

Ueber die Herkunft lässt sich nichts ermitteln; in der Königin von Schweden und Odescalchis Sammlung würde die Büste sicher Aufmerisamkeit erregt hahen. Auch Azára besass sie nicht, denn er würde sie sonst in seiner Uchersetzung von Ciceros Leben doch sicher publicien haben. Statt dessen giebt er nur (1, Tafel 1) einen geschnittenen Steil mit Ciccros Bildniss aus seinem Besitz. Nur wenn die Büste von Alters her in Spanien war, in einem der königlichen Schlösser oder is einer Privatsammlung, ist es begreiflich, dass ein Werk von so behem Interesse so lauge hat unbeachtet bleihen können. Es ist die erste authentische Büste Ciceros mit höchst wahrscheinlich gleichzeitiger leschrift. Nach dem Stil der Arbeit und den Schriftformen kann sie soltestens aus augustischer Zeit sein. Bildnisse des berühmten Manne waren gewiss schon zu seinen Lebzeiten verhreitet, und mehr noch bald nach seinem Tode; jedenfalls beruht diese Büste auf einem nach den Leben gemachten Original und ist keine conventionelle Reproduction späterer Zeiten. Eine solche scheint aber die im Besitz des Herzog-

117

Wellington befindliche Büste zu sein (bei Visconti-Mongez icon. . 1 S. 257; Tafel 12, 1), denn die kurze Inschrift CICERO, welche trägt, ist zwar ächt, aber nach dem competenten Urtheil Marinis a aus dem dritten Jabrhundert. Sie entspricht der Abbildung nach allgemeinen der Madrider Büste; nur scheinen alle besonderen Eigenmlichkeiten verflacht, z B. die starken Runzeln über der Nasenwur-Ausserdem giebt es, so viel ich weiss, nur geschnittene Steine mit 1 Namen des Cicero, wie z. B. der von Azára in seiner Uebersetzung ebildete (aus seinem eignen Besitz). Die grosse Menge der fast in ner Sammlung fehlenden sogenannten Cicerobüsten, d. h. Bildnissen ı sich unter einander nur sehr entfernt gleiebenden, etwas kablköpfi-Römern ans den verschiedensten Zeiten und von dem verschiedenn Werth, bedarf einer genauen kritischen Siebtung, als deren Maassb allein die Madrider Büste gelten muss. Von dem Mal in Form einer hererbse erhielt der Stammvater eines Hauses im Geschlecht der Tult in Arpinnm vielleicht, vielleicht aber auch, weil er diese Hülsencht zuerst oder ansgedebnt angebaut baben mag, den Namen Cicero. r Redner führte ihn wahrscheinlich nicht zuerst und sicher nicht ein; also kommt das Vorkommen eines solchen Males bei der Bestiming seiner Bildnisse durebaus niebt in Betracht. Die Inschrift ist erst von Herrn Zobel bemerkt worden. Vorläufige Notiz von dem mdo gab ich in Gerhards archäol. Anzeiger 1861 S. 161\* und im Bultino des Instituts (1861 S. 150-152). Abguss in Berlin.

#### 2 F 54 [258; Julio Cesar] H. 59 Grauer Marmor.

Cäsar, etwas über Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, n Theil des l. Ohres und das Bruststück. Der Kopf ist fast thl; in den Augen sind die Augäpfel angedeutet. Die Backennochen treten beträchtlich vor und lassen die Wangen hohl; is l. Auge steht merklich höher als das r. Die Benennung heint richtig zu sein; doch fällt die Ausführung wohl in beächtlich spätere Zeit. Immerhin bleibt es ein interessantes Werk. ALC. 2 oder vielleicht aus Azáras Sammlung, s. dessen vida de deron 3 Tafel 3; vgg. Visson'i Tafel 17, i bis 3 und 18, 1. 2.

# 93 F45 [248; Augusto] H. 68 Italischer Marmor.

Augustus, über Lebensgrüsse. Die Nase und ein Stück er r. Schulter sind neu. Im ganzen durch Feuchtigkeit beschädigt. Das Haar ist glatt und ohne Binde. Gute, aber ziemlich gewöhnliche Arbeit.

ALC. 3?

194 F5 [19; Augusto] H. 58 Grau geäderter Marmor.

Augustus. Neu sind die Näsenspitze und ein Flicken im r. Ohr, sowie das kleine Bruststück mit der Toga. Dutzendarbeit von trockener Ausführlichkeit, ohne Leben.

195 [ ] H. 35 Italischer Marmor.

Augustus, in Lebensgrösse. Gewöhnliche, aber nicht schlechte Arbeit.

ALC. 70?

196 F66 [283; Augusto joven] H. 74 Italischer Marmor.

Augustus in jugendlichem Alter mit dem Priesterschleier. Neu sind beide Schultern mit dem Bruststück. Alles übrige ist wohl erhalten bis auf einige Flicken im Schleier. Nicht sehr ausgeführte, aber wohl erhaltene Arbeit. Die Aehnlichkeit ist unzweifelhaft.

197 C84 [368; Augusto joven] H. 55 Italischer Marmor.

Jugendlicher Tiberius, wenig über Lebensgrösse. Neusind die ganze 1. Baeke, die Nasenspitze, der Hals und das Fruststick. Der breite Kopf, die niedrige Stim und die vollen Backen die leicht gekrümmte Nase (trotz der Ergänzung deutlich erkennbar) sprechen für Tiberius, nicht für August, dessen bekannte Büste aus gleichem Lebensalter im Museo Chiaramonii eine schmalere Bildung, höhere Stirn, und besonders den den August in jenen Jahren eigenblümlichen umwölkten Ausdrudzigt, während die unsrige offen und heiter blickt. Die zarte Behandlung des Haars, der feingeschlossene Mund stellen übrigens diese Büste der genannten vaticanischen des August zin kunstwerth ziemlich nahe, nur ist sie nicht ganz So ausgeführt.

ALC.? S. ILD. 5, 55? Abguss in Berlin.

168 C16 [379; Germanico] H. 72 Italischer Marmor.

Junger Römer, in Lebensgrösse. Haartracht und Stil der Arbit weisen deutlich in die augustische Zeit. Nase, Kinn und Dirrn sind neu; ebenso das ganze Bruststick mit Harnisch und Paludamentum. Wegen der breiten und flachen Bildung des Schädels und der feinen geschlossenen Lippen möchte man am ehesten an einen jugendlichen Tiberius denken.

ALC. 56 Drusso?

199 F75 [304; Neron niño] H. 53 Italischer Marmor.

Römischer Knabe von acht bis zehn Jahren; mit einem Lorbeerkranz. Neu i-t die Nasenspitze, der Hals und das Bruststück mit dem Gewand und Gurt üher der r. Schulter. Der Kopf ist von schöner, wenn auch etwas flüchtiger Arbeit. Vielleicht Tiberius als Kind; doch ist die Benennung nieht sicher; jedenfalls aus augustischer Zeit, wahrscheinlich auch aus der augustischen Familie

S. ILD. 2, 56?

200 F51 [300; Diadumeniano 149] H, 51 Italischer Marmor.

Junger Römer, etwas über Lebensgrösse, aus augustischer Zeit. Nase, Kinn und beide Ohren, sowie das kleine Bruststück sind neu. Die 1. Seite hat oben besonders durch Feuchtigkeit gelitten. Der Kopf ist in lebhafter Bewegung r. hin gewendet. Das Haar ist ziemlich glatt und kurz, die Stirn uiedrig, keine Andeutung der Augäpfel noeh des Bartes ist vorhanden. Wahrscheinlich ein Prinz der augustischen Familie; für August selbst ist die Stirn zu niedrig, für Tiberius der Kopf zu schmal. Jedenfalls ist die Arbeit viel zu gut für die vorgeschlagene Bezeichnung.

ALC.?

201 H 19 [226] H. 1,50 (mit dem Postament 2,33; der Kopf allein 50) Italischer Marmor.

Apotheose des Claudius. Der Kopf des Kaisers, unter

Lebensgrösse, mit Strahlendiadem, Mantel und Flügeln an de Brust ist modern. Alt ist der Trophäenhaufen und der Adhe, welcher die Büste des Kaisers trug. Aber auch der Kopf des Adlers, beide Flügel fast ganz, der Schwanz und die 1. Kaue, welche auf einem Globus ruht, sind modern, die r. hält eines heufalls zum Theil ergänzten Donnerkeil. Von den Vaffen, die das Tropfum bilden, sind ebenfalls viele ergänzt. Das Postament, auf dem das Werk steht, ist eine Arbeit des 13ten oder 17ten Jahrhunderts, an den Ecken je ein Adler und ein Phönix, dazwischen flache Reliefdarstellungen moderner Städichelagerungen. Darauf stehen zwei noderne Plinthen, der erste von weissen, der zweite von grauem Marmer; auf diesem das Werk selbst.

Abgebildet bei Montfaucon 5 Tafel 129 und in Sante Bartolis Admiranda Romae Tafel 80; danach erwähnt von Winkelmann (Werke 2, 713 und 6, 1, 237); und von Visconti Museo Pio-Clem. 6, 57; wiederholt in Müllers Denkm. Tafel 67, 359 und im Semanarie pintoresco von 1837 S. 143. Erwähnt bei von Quandt S. 218. Das Werk wurde im J. 1668 bei Bovillae gefunden und von dem Cardinal Ascanio oder Girolamo Colonna Philipp dem IV geschenkt. Winkelmann berichtet, dass der englische General Galloway, welcher im spanischen Erbfolgekrieg in Spanien gedient hat, behanptet habe, nm einen Begriff von der spanischen Barbarei zu geben, der Kopf diene der Thurmphr des Escorials als Gewicht. Azára schon verneinte diess (in der Note zu Winkelmanns Werken 6, 2, 305) und bemerkt der Kopf befinde sich einzeln im Retire. Ponz führt (6, 72) die alten Stücke ohne den Kopf auf als befindlich · in den Zimmern des königlichen Palastes in Madrid, welche als Juvelenkammer (Guardajoyas) dienten. Er sagt, man bewahre die ahgebrochenen Stücke, Flügel des Adlers u. s. w. auf; dass der Kopf vorhanden sei, sagt er nicht ausdrücklich. Im Jahr 1826 sah ihn Mongez im Retire. Oh er sich noch daselhst befindet, weiss ich nicht. Der modernt Kopf ward nach Mongez von Salvatierra ergänzt, wahrsebeinlich nach dem Original, da er den Abbildungen genau entspricht. Von den interessanten Waffen des Tropäum hat Herr Zobel auf meinen Wunsch genaue Zeichnungen und Beschreibungen gemacht.

202 B18 [45a; Vespasiano] H. 93 Italiseber Marmor.
Vespasian, über Lebensgrösse. Das ganze Gesieht war

abgeschlagen, die Nase ist neu, ferner im Schädel oben ein grosser Flicken; ebenso ist neu das ganze Bruststück mit Harnisch und Paludamentum. Sehr unbedeutende Arbeit, die auf den ersten Blick modern erscheinen könnte, doch aber wohl antik ist.

203 K 20 [ ] Grauer Marmor.

Vespasian (?). Die Nase fehlt. Das Werk ist alt, aber von schlechter Arbeit und aus später Zeit.

204 F 2 [16; 126 Tito 209] H. 58 Italischer Marmor.

Titus, in Lebensgrösse; vortrefflich erhalten. Der Hals war zwar abgebrochen, allein das kurze Bruststlek ist alt und dazu gehörig. Die etwas plumpen Züge sind- in guter Arbeit sehr lebendig wiedergegeben, so dass die Aehnlichkeit unverkennbar und die Bezeichnung sieher ist.

Vielleicht ALC. 61 medio cuerpo de Domiciano, figura unica, que ve ha hallado otra (diese bezieht sich wohl and die Nachricht des Procop hist. arc. 9 8. 296, dass uur ein Bild des Domitian der Zerstörung entgangen sei); 100 dacados. Vgl. besonders die Köpfe bei Visconti Tafel 33, 2, 3 und 34, 1, 2. Mit Domitian ist keine Aehnlichkeit verhanden.

205 A3 [342] H. 86 Italischer Marmor, ziemlich grob.

 ${\bf Trajan, \ ther \ Lebensgrösse.} \quad {\bf Die \ Nase \ ist \ neu, \ das \ ganze} \\ {\bf Werk \ vielfach \ geflickt.} \quad {\bf Sehr \ sebleehtes \ Exemplar.} \\$ 

ALC. 68?

206 B41 [31] H. 82 Italischer Marmor.

Kolossaler Hadrian. Neu sind die Nase, das r. Ohrläppehen, die ganze r. Schulter mit einem Stück der Brust und der grösste Theil des Paludamentum auf der l. Schulter. Allein der Knopf, welcher das Paludamentum festhält, und das Mittelstücker Brust sind alt. Der Kopf war abgebrochen, aber Hals und Oruststück sind alt und dazu gehörig. Der Kopf ist stark nach Lewendet. Es ist eine alte Büste, nicht der Kopf einer Statue. Dute Arbeit.

207 C43 [436] H. 54 Italischer Marmor.

Bildniss eines Römers, unter Lebensgrösse mit kurzen Bart und krausem Ihar. Neu ist die (viel zu gross gerathene) Nase, und das Bruststiek mit den Pauldamentum. Ein Loch über dem r. Ohr ist mit Gips ausgefüllt. Vielleicht ein ganz schlechtes Bildniss des Hadrian, jedenfalls eine ganz werthlose Arbeit.

ALC. 30 Setimio Severo?

208 B15 [340] H. 1, 06 Italischer Marmor.

Kolossaler Antoninus Pius, auf einem modernen Brusstück von gelbem Alabaster mit Harnisch und Paludamentum. Geflickt sind die Nase, die r. Seite der Stirn, das r. Ohr und ein Stück des Haares dabei, ferner beide Backen und mehrere Locken des Haars. Wiederholung der vaticanischen Büste, saubere, aber trockene Arbeit.

209 B 47 [501] H. 94 Italischer Marmor.

Kolossaler Antoninus Pius. Neu sind die Nase, die Oberlippe, ein Stück über dem I. Auge und in der r. Backe, sowie ein Stück des Schädels auf der r. Seite. Der Kopf war abgebrochen und der Hals ist mit einem neuen Stücke angesetzt. Das Bruststück mit Haruisch und Paludamentum ist alt und wohl zum Kopf gehörig, obgleich vielfältig geflickt. Gute, aber niehl besonders ausgeführte Arbeit.

ALC. 31?

210 C49 [428] H. 60 Italischer Marmor.

Marcus Aurelius, etwas über Lebensgrösse, ziemlich jugendlich. Nase und Bruststück neu. Ohne besonderes Verdienst.

ALC. 73?

211 I 9 [ ] H. 38 Italischer Marmor.

Marcus Aurelius, etwa Lebensgrösse. Die Nase und die Spitze des Bartes sind neu. Schlechte Arbeit.

123

212 F14 [35; 132 Lucio Vero joven 280] H. 68 Italischer Marmor.

Junger Römer, etwas über Lebensgrösse (Marcus Aurelius ils Knabe?). Neu sind die Nasenspitze, Flicken in der r. Baach, im Sülck des Hinterkopfes an der I. Seite, das Knie und ein Sülck des Halses. Allein das Bruststück mit dem auf der Lichuler durch einen Knopf gehaltenen Mantel scheint alt zu sein. Im Ganzen hat der Marmor durch Feuchtigkeit gelitten. Das reiche Haar ist vortrefflich behandelt; der Ausdruck friedlich und heiter.

Der Kopf erinnert an den bei Visconti Tafel 41, 1. 2 abgebildeten jungen Marcus Aurelius. Gegenstück zu N. 213.

213 F22 [51; 198 Lucio Vero joven 245] H. 69 Italischer Marmor.

Junger Römer, etwas über Lebensgrösse (vielleicht L. Verus als Knabe). Die Nasenspitze und eine Locke des Haars auf der I. Seite sind neu. Der Kopf ist nach r. gewendet, das lockige flaar ist flüchtig behandelt (mit Löchern). Die Bezeichnung ist nicht unmöglich; jedenfalls trifft sie die Zeit richtig. Die Arbeit ist weit lebendiger als bei anderen Bildnissen der Zeit.

Gegenstück zu N. 212,

214 B13 [447; Aelio Cesar] H. 92 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer, über Lebensgrösse. Der Kopf ist unzweiellaht modern, d. h. aus dem sechzchnten Jahrhundert, obgleich Nase und Öhrläppchen angesetzt sind. Allein das Bruststück mit dem Fuss ist alt, bis auf kleine Flicken. Es zeigt einen Harnisch und darüber ein Paludamentam mit Frangen; im Sül der Zeit des Marcus Aurelius. Vorn über dem Fuss der Büste ist ein kleiner Adler auf einem Donnerkeil sitzend in flachem Relief; isbo war die Büste wohl das Bildniss eines divus.

ALC. 66?

215 B 31 [6] H. 88 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer (vielleicht Commodus). Die Nase, der . Mund und Stücke der Ohren sind neu; das Bruststück, mit Harnisch und Paludamentum, ist alt und dazugehörig. Das kurze krause Haar und der Bart, sowie die Ausführung der Augäpfel weisen auf die antoninische Zeit; die Achnielhekte mit Commodus ist nicht ganz zweifellos (das Gesicht scheint etwas zu kurz für ihn); für Pertinax, an den man denken könnte, ist es nicht brei genug. Die Arbeit ist plump, zeigt aber ein gutes Vorbild.

ALC. 13 Domiciano?

216 B19 [391; Caracalla] H. 86 Italischer Marmor.

Junger Römer (vielleieht Commodus als Hercules). Die Nase, Flicken an beiden Ohren und im Hals, ferner das ganze Bruststück von gelben Alabaster mit Harniseh und Palndamentum sind neu. Das Haar ist fein gekrüuselt, die Augäpfel sind angegeben, auf den Backen sprosst der erste Flaum. Die Arbeit ist sauber; das ganze interessant wegen der Versehmelzung des Bildnisses mit dem Herculestypus. Mit Caracalla zeigt es nicht die geringste Achnlichkeit.

217 B 10 [306; Caracalla] H. 78 Italischer Marmor.

Caracalla, in Lebensgrösse. Nur der obere Theil des Kopfes ist alt, bis auf die Nase und beide Ohren; das Kinn aber und der ganze Hals sind neu. Von dem Bruststück seheint der mittlere Theil (Harnisch mit Medusenmaske in der Mitte und Löwenkopf unter der r. Schulterspange) alt zu sein; beide Schultern (auf der l. das Paludamentum) sind neu. Der Kopf ist etwas näch l. gewendet.

Die berühmte Büste der Villa Albani (Visconti Tafel 49, 1. 2) ist stärker nach l. gewendet; doch liegt dem Werk vielleicht ein Original desselben vortrefflichen Künstlers zu Grunde.

218 I 4 [95] H. 35 Italischer Marmor.

Römer mit gesehorenem Bart, den sogenannten Köpfen des Marius nieht unähnlich. Die Nase fehlt, Lippen und Kinn sind ergänzt. Nieht sehlechte Arbeit, welche einen besseren Platz verdient.

ALC. 77 Mario?

219 B14 [320] H. 86 Griechischer Marmor.

Römer, etwas über Lebensgrösse, mit geschorenem Bart, etwa aus augustischer Zeit. Die Nase, Ohren und ein Flieben in Schädel oben, sowie das Bruststück mit Harnisch und Paludamentum aus dunkelgrauem africanischem Marmor sind neu. Enzweifelhaft ist es das Bildniss einer bedeutenden Persönliehkeit der republicanischen oder spätestens augustischen Zeit, von vortreflicher Arbeit.

ALC. 35 Pompeyo magno? Mit dem Kopf der Statue des Palastes Spada wollte mir keine Aebnlichkeit einfallen. Gegenstück zu N. 220.

220 B11 [343; Marco Antonio] H, 86 Griechischer Marmor.

Römer mit geschorenen Bart. Die Nasenspitze und Flicken in den Ohren, ferner das ganze Bruststüek mit Harnisch und Paludamentum aus dunkelgrauem afrikanischen Marmor sind neu. Die Haartracht und der geschorene Bart, sowie die breite aber schöne Behandlung weisen auf repnblicanische oder spütestens augustische Zeit.

ALC. 29 Julio Cesar? Mit der Antonius genannten Büste des Braccio nuovo (vgl. Visconti Tafel 7, 5 in Florenz) hat die vorliegende keine Achnlichkeit. Gegenstück zu N. 219.

221 C8 [479; Domicio Corbulone] H. 64 Italischer Marmor.

Römer mit gesehorenem Bart, über Lebensgrösse, aus augustischer Zeit. Nase und Kinn sind neu; ebenso der Hals und das Bruststüek mit der Toga und das r. Ohr. Die Arbeit ist sorgältig md zugleich lebendig.

ALC. 72 Junio Bruto. Eine entfernte Aehnlichkeit mit der capitolinischen Büste des Brutus ist vorhanden. Vgl. Visconti Tafel 6, 2. 3.

222 C33 [402; Germanico] H. 54 Italischer Marmor,

Römer mit gesehorenem Bart, kaum Lebensgrösse, aus der ersten Kaiserzeit. Neu sind Nase, ein Stück der Haare auf der Stim, beide Ohren, Hals und Brust. Die Arbeit ist troeken und etwas dürfüg, ohne die Fülle und Glätte der späteren Zeit, aber voll Leben, der feine Ausdruck des Mundes und die Formen der Schläfen sogar schön. Die Augäpfel sind angedeutet.

#### ALC. 57 Claudio?

223 B9 [40; Nero Claudio Druso] Italischer Marmor, sehr fein.

Junger Römer. Die Nase und das ganze Bruststück mit dem Harnisch und Paludamentum sind neu. Das Gesicht war in zwei Stücken ganz heruntergeschlagen, ist aber antik und von vortrefflicher Arbeit.

ALC. 5 Galicula Cesar? Die Aehnlichkeit mit dem älteren Drusus schien sehr zweifelhaft.

224 D1 [364; Augusto] H. 94 Bronze.

Römer mit geschorenem Bart, in Lebensgrösse; aus der erkenkalserzeit, auf einem modernen bronzenen Harmischbruststück. Die Augen liegen tief, der Blick ist nach oben gerichtet; dabei steht das I. Auge auffallend tiefer als das r., die Haars sind nicht ganz kurz und eigenthümlich nach vorn gestrichen. Das Kinn steht in charakteristischer Weise vor, der Hals ist ziemlich stark. Die Arbeit ist gut.

ALC. 94? Allenfalls könnte man an den älteren Drusus denken, doch fiel mir keine ausgeprägte Achnlichkeit mit einem bekannten Mann auf.

225 F41 [78] H. 68 Italischer Marmor, ziemlich grob.

Bartloser Römer, in Lebensgrösse. Die Nase und das Bruststück mit Gewand sind neu. Unbedeutende Arbeit, nicht lange nach der Zeit Augusts.

ALC. 87 estatua de Sila, dictador perpetuo?

226 K2 [935] Italischer Marmor.

Römer mit geschorenem Bart, ungefähr Lebensgrösse; etwa aus augustischer Zeit. Die Nase fehlt. Unbedeutende Arbeit.

227 B23 [377; 134] H. 75 Italischer Marmor, sehr fein.

Junger Römer, etwas über Lebensgrösse. Nur die Nasen-

spitze und kleine Flicken an den Ohren sind neu, ebenso das Bruststück mit Tunica und Mantel. Vortrefflich erhalten.

ALC. 4 Tiberio? Die leicht gekrümmte Nase, der seine Ausdruck verrathen einen Prinzen des julischen Hauses; welchen, vermag ich nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

228 F 68 [285] H. 77 Hellgrauer Marmor.

Römischer Knabe, in Lebensgrösse, auf modernem Bruststück mit Gewand; neu ist die Nase. Saubere und wohlerhaltene Arbeit augustischer Zeit.

ALC. 3 Augusto? Vielleicht einer der beiden Cäsaren Caius und Lucius.

229 F6 [28; 121 Julio Cesar 276] H. 48 Italischer Marmor, poliert. Römer mit geschorenem Bart, über Lebensgrösse. Die Nase, beide Lippen, ein Stück in der r. Backe und ein Knie, das r. Ohr und Flieken in Kopf und Hals sind neu; das Brustsuck gehört aber zum Kopfe. Der Obertheil des Schädels ist nur roh mit dem Meissel bearbeitet, entweder weil die Statue zu hoch stand, um von oben gesehn zu werden, oder um einen Kranz zu tragen, für den jedoch Löcher oder Ansätze fehlen. Mitten auf dem Kopf ist ein Haarbütschel. Die Formen sind hart und die Arbeit ziemlich roh, etwa traianischer Zeit entsprechend. ALC 34 Julio Cesar. Diese Beziehung ist sicher fähze ist sicher faber.

230 A4 [332] H. 85 Gricchischer Marmor.

Bartloser Römer, über Lebensgrösse, auf einem Bruststieb von röthliehgelbem Marmor, welehes antik zu sein seheint. Der Hals, die Nase und beide Ohren sind neu (aus weissem Marmor). Die Haartracht sieht fast weibisch aus, obgleich sie kurz ist; nur vorn über der Stirn sind die Haare länger und kraus. Der Ausdruck des Mundes ist fein und lebendig. Gute Arbeit.

ALC. 59 estatua de marmol, cabeza dela (de ella) conpeana (con peana) de jaspe, de un consul Romano.

231 B22 [461] H. 86 Feiner alabasterähnl. Travertin, kein Marmor.
Römer mit geschorenem Bart, fast kahlköpfig. Die wenig

gute, aber glatte Arbeit könnte an das sechzelinte Jahrhunder denken lassen, der Kopf war zwar abgebrochen, stimmt aber in der Steinart genau zu dem Bruststilek mit Harnisch und Paladamentum, welches neu zu sein scheint. Doch scheint die Büst antik zu sein, obgleich bei ihrer duukeln Aufstellung eine bestimmte Aussicht nicht zu gewinnen war. An den Seiten des Kopfes ist schwaches Haar angedeutet; das Gesieht ist auffallend lager, die Brauen buschig und die Mundecken hängen mit grämlichem Ausgruck kerab. Sehr zut erhalten.

ALC. 83 cstatua da Cassio, rara, 30 ducados? Vielleicht eine späte Büste des Cäsar.

# 232 K19 [ ] H. 49 Grauer Marmor.

Junger Römer mit lockigem Haar, in Lebensgrösse. Nase und Kinn fehlen. Das Bruststück mit Gewand, von weissem Marmor, ist neu.

## 233 F32 [62; 6] H. 59 Italischer Marmor.

Bärtiger Röuner. Neu sind die Nase, die Oberlippe mit dem Schnurrbart, ein Stück der Stirn über dem r. Auge und das Bruststück. Das Haar ist kurz und kraus und lässt oben eine kleine Glatze frei, unten herum ist es dieht.

Vielleicht ein Mitglied der älischen Familie, wenigstens wahrscheinlich aus dieser Zeit.

## 234 B 8 [468; ADRIANO auf dem Postament eingegraben] H. 84 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer, über Lebensgrösse, aus hadrianischer Zeit-Die Nase und das ganze viel zu gross gerathene Bruststück mit Harnisch und Paludamentum sind neu.

Sicher kein Bildniss des Hadrian.

# 235 B 37 [330] H. 94 Italischer Marmor.

Kolossales Brustbild des Antinous. Neu sind die Nase, beide Lippen, die r. Schulter und ein kleines Stück der Brust. Alles übrige, auch das Bruststück sind wohl erhalten. Der Kopf, ohne Kranz oder Diadem, ist nach I. vornüber gebeugt. Die I. Schulter ist stark gehoben, die Brust wie bei allen Antimousbildern besonders breit und schwammig. Die Arbeit ist sorgfältig.

ALC. 63? Ajello 32, 1 8. ILD. 4, 44. Erwähnt von Winkelmann Werke 2, 404 und 6, 1, 304. Vicens, gaceta de Madrid 1860 N. 102.

236 C65 [419] H. 84 Graugeäderter Marmor.

Brustbild eines Jünglings aus antoninischer Zeit. Neu sind our die Nase und die Oberlippe. Der Kopf war aufgesetzt, ist iber alt und gehört unzweifelhaft, wie schon der Marmor beweist, zu dem antiken Bruststück mit Armansätzen, auf desseu soekel die Inschrift

#### $\cdot NE \varphi NI \cdot$

in unzweifelhaft lichten, der antoninischen Zeit entsprechenden Zügen steht. In dieselbe Zeit weist auch der Stil der Arbeit. Der Kopf ist spitz geformt und mit dichtem, an den Seiten zu Locken sich kräuselndem Haar bedeckt, auf den Wangen sprosst zer erste Flanm. Die Augäpfel sind deutlich angegeben und uner den uuteren Augenildern eine Falte, welche den individuellen Ausdruck des Kopfes erhöht. Die 1. Schulter ist stark gehoben; die Arme waren aber nie ausgeführt, wie der Bruch zeigt; das Werk war von jeher zur Büste bestimmt. Auch die Brustwarzen sind sorgfältig angegeben. Die breite Brust erinnert an den Antinous, mit welchem Neon auch im übrigen einige Aehnlichkeit hat, wie er wohl auch der griechische Lieblingssklave irgend eines vornelmen Römers gewesen sein mag.

237 D 15, jetzt neben C 456 [496] H. 86 Italischer Marmor.

Römer, über Lebensgrösse. Nach Haar- und Barttracht zus der antoninischen Zeit. Das Bruststück mit Gewand ist neu-Kein Bildniss des Marcus Aurelius, obgleich die Züge an ihn erinnern.

238 C81 [471] H. 57 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer, über Lebensgrösse; aus antoninischer Zeit. Neu sind die Nase, ein Flicken am r. Auge und das ganze Brust-Hübner ant. Bildiw, in Madrid. stilck. Das Haar ist dicht und kraus, die Stirn niedrig. Die Augen, mit vollständig angegebenen Augäpfeln, blicken schaf nach r.; der Ausdruck ist lebendig, die Arbeit gut.

239 B7 [281; Lucio Vero] H. 74 Italischer Marmor,

Bärtiger Römer, aus antoninischer Zeit. Neu sind die Nas, beide Ohren und der ganze Hals. Allein das Bruststück ist al. bis auf ein grosses Süke der I. Schulter und manche Flicke. Die. Augen zeigen die Augäpfel, der Bart ist voll; der Ausdruck des Kopfes stupid. Die Büste ist mit einem Rock bekleidet, der auf den Schultern Wälte zeigt; darun liegt der Mantel.

Den bekannten Zügen des L. Verus ist der Kopf nicht ähnlich ge nug, um die vorgesehlagene Benennung zu rechtfertigen.

#### 240 F 34 [68] H. 47 Italischer Marmor,

Römischer, etwa achtjähriger Knabe. Neu sind die Nas, beide Ohren und das Bruststück mit Gewand. Das Haar ist glait und kurz, Augäpfel und Thränendrüsen sind deutlich ausgeführt, der Ausdruck ist lebendig.

Etwa ALC. 39 Romulo, und 241 Remo? Die Züge und die Behandlung weisen auf die älische Kaiserfamilie; es könnte M. Aurelies oder L. Verus sein. Doch ist die Aehnlichkeit nicht zweifellos.

# 241 B23 [384; Lucio Vero] H. 82 Italischer Marmor.

Junger Römer, über Lebensgrüsse, von vorzüglicher Ehaltung. Nur die Nasenspitze ist neu, und das Bruststück mit Tunica und Mantel. Der Kopf blickt nach 1.; das Haar ist dicht und lockig, auf den Wangen sprossender Flaum.

Die Art der Arbeit entsprieht der antoninischen Zeit; aber für L. Verus scheint der Ausdruck zu edel und milde: es fehlt der jenem Priszen eigentümliche tückische Zug.

# 242 C18 [381] H. 79 Italischer Marmor.

Kahlköpfiger Römer, über Lebensgrösse, mit in zwei Zipfel ausgehendem gekräuseltem starkem Bart. Die Nase und einige Stücke des r. Ohres sind neu, ebenso der grösste Theil der TogaDer Kopf war abgebrochen, ist aber alt, ebenso das Bruststück mit der Toga.

Offenbar ein Bildniss aus der antoninischen Zeit, dem Pertinax nicht unähnlich, aber zu kahl für ihn.

243 F55 [80; 85, 275] H. 69 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer, drei Viertel Lebensgrösse. Neu sind die Augenbrauen, die Nase, Stücke beider Ohren und das ganze Bruststück mit dem Paludamentum und Wehrgehenk. Der Kopf ist oben kahl und nur unten kranzförmig von Haar umgeben. Die Zeit scheint die des Septimius Severus; die Arbeit ist unbedeutend.

244 C34 [403] H. 52 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer mit kurzgeschorenem Haar. Nen sind die Nase und das Bruststück mit der Toga, ein Stück der Oberlippe mit dem Schnurrbart fehlt. Der Hals ist schmächtig, die Ausführung leicht.

Der breite Kopf und der Ausdruck der Augen erinnern an Caracalla, doch ist für ihn der Bart (mit Löchern gearbeitet) zu lang und der Ausdruck zu edel. Er erinnert auch an den älteren Gordian, doch ist für diese Zeit die Arbeit zu gut.

245 F 80 [ ; Elagabalo; Pupieno] H. 74 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer in halber Lebensgrüsse, auf einem zum Theil alten, vielfach gedliekten Bruststück mit Toga, welches jedoch nicht zu dem Kopfe zu gehören scheint. Der Hals ist neu, aussendem sind über beiden Ohren neue Stücke eingesetzt. Der Kopf ist nach 1. gewendet, das Haar ist bis dicht über die Augen nach vom gestrichen.

Eine gewisse Achnlichkeit mit N. 246 ist vorhanden, doch ist der Ausdruck hier kräftiger. Die versuchten Beneunungen treffen also wohl nur die Zeit im allgemeinen.

46 F82 [310; Elagabalo] H. 55 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer in Lebensgrösse. Die Nase und das Bruststück, sowie Flieken im Hals sind neu. Das Haar ist dieht und glatt nach vorn gestrichen, der Bart zwar kurz, aber dicht, die Augäpfel sind angegeben, die Augenbrauen langhaarig, der Ausdruck stupid und weinerlich.

Aus der Zeit der Caracalla, als Stilprobe dieser Zeit nicht obse Werth; aber als Bildniss Elagabala nicht erweislich. Eine gewisse Achalichkeit mit dem bei Visconti Tafel 51, 1. 2 abgebildeten Kopf schien mir jedoch vorbandeu zu sein.

247 C 57 [470] H. 46 Italischer Marmor.

Kahlköpfiger Römer mit struppig angedeutetem, schlecht rasiertem Bart; von lächelndem, klugen Ausdruck. Die Nase, Stücke der Ohren, besonders des L, und im Hinterkopf sind neu, ebenso das Bruststück.

An Scipio zu denken verbietet der Bart, der Ausdruck, auch wohl die Andeutung der Augspfel. Wenigstens könnte in diesem Falle nur eine couventionelle Wiederholung aus dem dritten Jahrhundert angemomen werden, wie sie ctwa passen mochte zu der Inschrift von Sagust Monatsber, der A. 1860 S. 423 und C. I, L. S. 277.

248 C41 [415; 159] H. 55 Italischer Marmor.

Römer, etwa aus antoninischer Zeit, vielleicht von einem Grabdenkmal, mit kurzem, glatten Haar, geschorenem Bart und grossen, abstehenden Ohren, von plebejischen Formen. Trocken Arbeit.

249 D 15a; jetzt in C [49...] H. 86 Italischer Marmor.

Bartloser Römer; Nase, Oberlippe, Kinn, Ohren, Hals, ebenso das ganze Bruststück mit dem Harnisch sind neu. Der Kopf ist hässlich und die Arbeit sehr mittelmässig.

250 C28 [395; 34] H. 76 Grauer Marmor.

Junger Römer mit kurzem, krausen Haar, kolossal. Nase, Hals und Brust sind neu. Die Arbeit ist sehr unbedeutend, die Augen auffällend klein.

251 C58 [437; Valerio Poplicola] H. 52 Grauer Marmor.
Römer mit geschorenem Bart, etwa aus dem dritten Jahr-

hundert. Neu ist die Nasenspitze und das Bruststück, sowie ein Flicken in der Stirn. Der Kopf scheint nicht zur Blüste gearbeitet zu sein, sondern gehörte wohl zu der Statue eines Togatus. Sehr mittelmässige Arbeit.

Wie man auf die abenteuerliche Benennung verfallen ist, weiss ich nicht.

252 C76 [475] H. 65 Italischer Marmor.

Bartloser Römer auf einem antiken, aber nicht dazu gehörigen Bruststück mit Gewand. Nase, Backen, Ohren und Hals sind vielfach zusammengestückt; der Rest ist von sehr geringem Werth.

253 I 1 [ ] H. 73 Italischer Marmor.

Bärtiger Römer aus severischer Zeit; die Nase ist, und zwar auf das roheste, angesetzt.

254 F20 [45] H. 47 Grauer Marmor.

Kahlköpfiger Römer mit kurzem Bart. Die Nase, beide ühren und das Bruststück sind neu. Auch das Gesicht hat ge-litten. Den Kopf umgiebt nur an der Seite spärliches Haar. Die hässlichen Züge sind lebendig wiedergegeben.

255 F38 [72; 157, 267] H. 54 Italischer Marmor.

Römer mit geschorenem Bart. Neu sind beide Ohren, das r ist aus vielen Stücken zusammengesetzt. Im übrigen ist der köpf vollkommen erhalten. Diess und das glatte Ansehn machten mich zweifelhaft, ob nicht das ganze für eine Copie nach der Antike, etwa aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts anzuschn sei. Allein bei wiederholter Betrachtung erschien das Werk doch als antik. Die Züge sehn aus wie die eines Aethiopiers und drücken eine frappante Aehnlichkeit auf etwas plumpe Weise aus.

256 G11 [251] H. 35 Italischer Marmor.

Kleiner Kopf eines Römers mit kurzem, glatten Haar, so

zierlich und gut erhalten, dass man ihn für modern halten könnte.

Er steht auf einer Säule aus florentinischer Mosaikarbeit, zu hoth, um ein sicheres Urtheil zu gestatten.

257 B20 [341; C. Julius Verus Maximus] H. 96 Ital. Marmor.

Römer mit geschorenem Bart. Die ganze l. Seite der Süm mit den Augenbrauen, die Nase und das Kinn, Flicken in den Ohren und das Bruststück (Harnisch und Paludamentum) sind neu

Die Haartscht und der geschorene Bart entsprechen swar de asgustischen Zeit, allein die Russerst rohe Arbeit weist cher in die costantinische. Das hat zu der vorgeschlagenen Bezeichnung voraulisst, zu welcher sonst kein Grund vorzuliegen scheint. Sollte die Büste wirk lich in das erste Jahrhundert gehören, so wäre sie den der allerenbesse und fahrikmässigsten Wiederholungen etwa in der Art der schlechteste geschnittenen Steine. Mit mehr Wahrscheinlichkeit wird man Jedec darin eine Arheit der constantinischen Restaurationsepoche erkennen.

258 B16 [489; Diocleciano] H. 86 Griechischer Marmor.

Kopf eines Kelten, etwas über Lebensgrösse. Neu sind die Nase, Flicken über dem r. Auge und an beiden Ohren, und das ganze Bruststück von schwarzem Marmor (Harnisch, ohne Paladamentum), der Kopf ist leicht erhoben und nach r. gewendet. Das struppige Haar ist vorn grad und glatt geschnitten. so dass darunter die gerunzelte Stirn nur sehr niedrig sichtbar bleibt. In den kleinen Augen, den in die Höhe gezogenen starken Brauen und dem festgeschlossenen feinen Mund spricht sich Stolz und Todesverachtung aus. Schnurrbart und Backenbart sprossen kurz und ohne Pflege. Um den Hals trägt er das sichere Zeichen keltischen Stammes, die rundlich erhabene Torques mit vorn daran hängendem kleinem Halbmond, einem auf keltischen Denkmälern häufigen Symbol. Der lebendige Ausdruck hindert nicht den Kopf als zu einer Statue aus der Reihe der in der pergamenischen Schule beliebten Darstellungen kleinasiatischer Kelten gehörig zu betrachten.

ALC. 74 un hijo del rey Mitridates esclavo en Roma. Ist der

pf ein Bildniss, so möchte man an einen der von Cäsar besiegten lischen Fürsten denken. Die gänzliche Verkehrtheit der vorgeschlanen Bezeichnungen leuchtet ein.

9 A 5 [383; rey barbaro de Dacia] H. 1,16 Italischer Marmor.

Kolossaler Kopf eines bärtigen Barbaren, auf ein moderes Bruststück mit Harnisch, auf dem ein Elephantenkopf angeacht ist, von gelbem Marmor gesetzt. Das Haar ist oben in r Mitte des Kopfes gescheitelt und auf dem Wirbel in einen ischel zusammengefasst; so dass die Haartracht fast weiblich issieht. Die Nase, ein Stück der Sürn, beide Ohren, Mund und inn mit Bart sind neu; alt also nur der Oberschädel, Augen de Backen mit dem Ansatz des Bartes. Der Ausdruck der Aun ist mild und die Gesichtszüge fein.

ALC, 26 Anibal, cabean antigna, pecho y predestal de jaspe amallo. Mit dem Hannibal genannten Kopf bei Visconti icon. greeque 'åfel 55, 6, 7 ist so wenig Ashalichkeit vorhanden, wie mit den Bildissen mauretanischer Fürsten (vgl. Brunn Ann. 1837 S. 194 ff. und 1861 .413 ff.); auch zeigt der Kopf weder den skythisch-dakischen, noch den eltischen Typts.

:60 F9 [26; 179, 221] H. 58 Italischer Marmor, grob.

Bildniss eines Sklaven (?), in Lebensgrösse. Die Nasenprodentliche Haar, die robten und plumpen Züge, die glotzenden lugen, der wie sehlecht rasierte, dinne Bart, der halboffne breite lund ergeben einen Typus verwandt denen des capitolinischen Badesklaven, des florentinischen Schleifers und ühnlicher Darstellungen von Sklaven oder Leuten aus der gemeinen Klasse. Vielleicht gehörte der Kopf zu der Statue eines barbarischen (dakischen oder thrakischen) Sklaven.

ALC. 53 un gladiator?

261 B21 [497; Maximo] \*H. 89 Griechischer Marmor.

Bildniss eines Barbaren (?) mit glatt geschorenem Bart. Die Nasenspitze und einige Flicken in den Ohren sind neu; sonst ist es vollkommen erhalten bis auf das Bruststück mit Harnischund Paludamentum aus schwarzem Marmor. Der Kopf ist leicht nach r. gewendet. Das Haar ist vorn glatt abgeschnitten und die Arbeit erinnert etwas an die von N. 218 und 219; doch ist die Arbeit nicht so gut.

Für einen Römer republicanischer oder augustischer Zeit ist die Haartracht zu auffallend. Die spanische Bezeichnung ist ganz grundlos.

262 C89 [486] H. 75 Dunkelgrauer und bellgrauer Marmor,

Dakischer Gefangener, über Lebensgrösse. Der Kopf aus dunklerem, das mit Frangen besetzte Gewand aus hellerem Marmor. Er war in der Mitte durchgebrochen.

Die Mütze, das lange und schlichte Haar, das Gewand, alles entspricht genau dem bekannten Typus dakischer Gefangenen.

263 I 16 [ ] Italischer Marmor.

Kleiner bärtiger Kopf, mit einer Mütze bedeckt, etwa eines dakischen Gefangenen. Neu ist die Nasenspitze. Scheint ein interessantes Werk.

264 F11 [32; 146 Julia hija de Tito 227] H. 63 Griech. Marmor.

Die Tochter des Titus Julia. Neu sind die Nasenspitze, beide Ohren mit den darunter liegenden Stülcken des Halseieinige Flicken im Gewand und r. ein kleines Stülck des Im übrigen alten Plinthos. Die Oberfläche des Gesichts scheint durch Feuchtigkeit und dann durch Ucherarbeitug gelitten zu haben. Alles ührige, die charakteristische hohe Haartracht von zahlreichen Löckchen und das von zierlichen Flecklen zusammenelegter Haarnest, ist vollkommen erhalten. Sehr sehöne Arbeit.

ALC. 55 Julia hija de Tito. Vgl. Visconti Tafel 35, 1. 2. Die Bezeichnung ist unzweifelhaft; die Züge und die Haartracht entsprechen genau den bekannten Bildnissen.

265 F10 [27; 171, 222] H. 5t Gricchischer Marmor.

Römerin in Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, beide Ohren, das Bruststück mit dem Gewand und einzelne Flicken im ar. Den Kopf umgiebt ein breiter, aus übereinander gelegten echten gebildeter Kranz, vorn ist das Haar gescheitelt; im Stil r traianischen Zeit. Die Formen sind etwas eckig und die ige trocken, der Ausdruck klug und gutmüthig; die Ausführung rriich.

ALC. 86 Faustina, con un rosco de cabellos sobre la cabeza. Am esten könnte man an Plotina denken.

- 56 B 26 [398] H. 80 Italischer Marmor.
- R ö merin mit der enorm hohen Haartracht traianischer Zeit er Kopf war abgebrochen, doch ist das Bruststück mit Gewand t und dazu gehörig. Neu sind die Nase, das r. Ohr ganz und n Theil des 1., sowie einige Flicken im Gewand. Das Gesicht t sehmal, der Ausdruck lebendig, der Hals sehr lang und dünn. as Werk scheint ganz überarbeitet worden zu sein.
  - S. ILD. Ajello Zeichnung.
- 67 B 6 [405; Sabina] H. 84 Italischer Marmor.
- Römerin, in der Haartracht der autoninischen Zeit. Neu ad die Nasenspitze, Flicken in den Ohren und das breite Band n Haar. Der Kopf war abgebrochen und ist mit einigen Flicken n Hals wieder angesetzt worden. Allein das Bruststück ist unweifelhaft alt, bis auf die ganze r. Seite, und dazu gehörig. Es eigt ein fein gefaltetes Untergewand, durch Knöpfe auf der Schulzr befestigt, darüber den Mantel. In beiden ist mancherlei geliekt. Sogar der Fuss der Büste und ein vorn eingesetztes Täcken von rosso antico ist alt. Schöne, aber überzierliche Arbeit. Vialleicht die Riters Faustina.
- 168 F4 [18; Faustina mujer de Antonino 54] H. 63 Ital. Marmor.
- Die ültere Faustina, über Lebensgrösse. Neu sind die var das ganze Kinn und ein Stück des I. Ohrs. Der Kopf var abgebrochen und ist mit einigen Flicken wieder auf das druststück mit Gewand und Mantel gesetzt worden, welches man nit der ganz flachen Bildung der Brust für männlich und nicht

zum Kopf gehörig ansehn würde, bewiesen nicht die vollkomnene Gleichheit des Marmors und die weiblicher Tracht eigene Knöpfe an den Aermeln des Untergewandes die Zusammengebirigkeit. Die Haartracht, die dieke Flechte oben auf dem Kopf und die Aehnlichkeit der Züge machen die Benennung ziemlich sieher. Das Haar ist zierlich und doch frei behandelt, besonders hinten schöp.

ALC. 32 Faustina mujer de Antonino.

269 C31 [400] H. 56 Italischer Marmor.

Römerin in der diademähnlichen Haartracht der antoninschen Zeit, in Lebensgrösse. Ein Stück des Haares vorn, Nas, Ohren, Hals und Bruststück sind neu. einer Frau aus der kaiserlichen Familie, jedoch keiner der bekannten entschieden ähnlich.

ALC. 85 Fanstina.

270 F43 [247; Valeria Mesalina 147] H. 56 Durchsichtiger, bläulicher Marmor, alabasterähnlich.

Römerin, in der Haartracht der autoninischen Zeit, etwas über Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, das 1. Ohr und einige Flicken vorn am Haar. Wahrscheinlich ist es der Kopf einer Statue, denn das Bruststück scheint für eine Biste zu kurz zu sein. Im Nacken sieht man ein Stück des Mantels. Die zielich behandelten Haare sind vorn in hohe Wellen gelegt; den Hinterkopf bedecken schmale nebeneinander gelegte Flechten, sus denen auch das Nest besteht. Vorzügliche, höchst lebendige Arbeit

ALC. 71 Agripina?

271 F 15 [36] H. 53 Italischer Marmor,

Römerin, in der Haartracht der antoninischen Zeit; über Lebensgrösse. Der Hals und das Bruststück mit dem Gewand sind neu. Uebrigens ist der Kopf sehön erhalten; nur hat der Marmor durch Feuchtigkeit einige Flecken erhalten. Das gerade gescheitelte Haar umgieht den Kopf in zierlich behandelten Welen, oben auf dem Schädel liegt eine breite Flechte, wie sie die ere Faustina zu tragen pflegt. Die Güte der Arbeit entspricht ch dieser Zeit.

Ist Faustina gemeint, so stellt sie das Bildniss in jüngerem Alter dar.

2 F67 [264; Faustina mujer de M. Aurelio] H. 57 Ital. Marmor. Röm erin, in der Haartracht der severischen Zeit, etwas er Lebensgrösse. Nase und Kinn sind neu, alles übrige wohl halten. Das Haar ist vorn wellenförnig gescheitelt, oben glatt, is Nest liegt tief im Nacken. Die Augen sind gross und weit öffnet, die Augenbrauen und Augäpfel ausgeführt. Gute Arbeit. Achnilich ist die Haartracht der Julia Pia.

Aehnlich ist die Haartracht der Julia Fla.

73 C. 85 [481] H. 62 Italischer, Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit. Neu ist e Nasc. Eine Flechte ist auf dem Scheitel von hinten nach orn gelegt; hinter den Ohren fallen Locken herab. Die Augpfel sind sorgfältig ausgeführt; die Schultern bedeckt das Gewand. Achnlich, aber nicht ganz gleich, ist die Haartracht der Mammaea and Soaemias.

74 F 30 [286; Julia Mamea 81] H. 54 Grauer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit, etwas ber Lebensgrösse. Neu sind die Nase und ein Stück des Hales. Das Haar ist in muschelförmige Wellen gelegt; das Nest iegt tief im Nacken. Augenbrauen und Augspfel sind augegeen. Sehr ausführliche, aber leblose Arbeit.

Die Haartracht passt zu der vorgeschlagenen Bezeichnung; doch chien die Aehnlichkeit nicht zweifellos.

275 C 52 [412] H. 71 Italischer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit, in Lesegrösse. Neu ist die Nasc, der Hals und das ganze Brustsülek nebst dem Gewand. Die Augäpfel sind angedeutet; der Ausdruck schön und lebendig.

276 C14 [374] H. 68 Italischer Marmor, fein.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit; etwas

über Lebensgrösse. Die Nase ist neu, ausserdem einige Firia Die Augen sind gross und die Augäpfel angegeben, die läutracht hinten glatt, ohne Kunst. Die Arbeit ist unbedeutend

277 F47 [250; Salonina] H. 60 Italischer Marmor,

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit; etw üher Lebensgrösse. Neu sind die Nase, das Haarnest und da Stück der Haare über beiden Öhren. Der Kopf nach r. geweide ist angesetzt, aber alt und zu dem ebenfalls alten Bruststück ulbis auf die Schultern reichendem Gewand gehörig. Der Audruck ist fein.

278 I 20 [ ] H. 61 Italischer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit; elwäüber Lebensgrösse. Die r. Brust mit der Haarlocke ist von gen anderem Marmor und sicher nicht zu dem Kopf gehörig.

Der Kopf selbst und die 1. Schulter könnten fast modern erscheine.

279 I 24 [ ] Italischer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit; in Lebensgrösse. Sehr unbedeutende Arbeit.

280 I i 9 [ ] Italischer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit, wie  $\alpha$  scheint von guter Arbeit. Die Nasenspitze fehlt.

281 K6 [937] Italischer Marmor.

Römerin, in der Haartracht der severischen Zeit. Die Nase fehlt, das Kinn ist angesetzt.

282 F33 [356; 315, 79] H. 82 Griech, und africanischer Marmet.

Römerin, über Lebensgrösse; auf einem Bruststück vor africanischem Marmor. Die Oeffnungen des Gewandes auf de Schulter sind (wohl in neuerer Zeit) mit gelbern Marmor ausgefüllt worden. Der Kopf war abgebrochen und ist mit Flüds am Hals angesetzt. Doch gehörte er zum Hals; ebenso ist de Nase angesetzt. Die Haartracht ist eigenthümlich; breite Flechte gen kranzartig oben auf dem Kopf, doch sind sie behandelt ; ein Stoff, nieht wie Haare; vorn unter dem Scheitel komne einige runde Locken hervor. Der Kopf ist schön, von ernm Ausdruck und guten Proportionen.

ALC. 75 calatina de medio curpo de mujer, que dicen Hisponia, rpo y penan de jaspe, con una torre sabre la cobeza. Die Locken en sind von unsicherer Hand, das I. Auge auffallend schülerhaft gebt. Danach scheint das Werk der Vernuch einer idealen Darstelg aus frühestens constantialneher Zeit. Denn einem Werke des sechniten Jahrhunderts, woran man zunkchst denkt, entspricht nicht die osse Mangelhaftigkeit der technischen Behandlung.

C 12 [473] H. 59, ohne die Hörner 33 Italischer Marmor.

Kopf einer Ziege in Lebensgrösse, Hörner und Ohren sind zu; das übrige von vortrefflichster, höchst lebendiger Arbeit.

S. ILD. 13, 199 un troso de idolo, macho cabrio.

# 3. RELIEFS.

Ausser den nicht sehr zahlreichen grösseren Reliefs mit mythologischen Darstellungen (N. 284-294) und einigen Sarkoplisgen (N. 295-300 und N. 333) befinden sich in der Madrider Sammlung eine Reihe einzelner Köpfe in flachem Relief (N. 301-307, 318, 319, 329-332), zum Theil in Discusform, auch Karserköpfe (N. 320-328); meist decorative Arbeiten der spälere Zcit, wie sie wahrscheinlich zum Schmuck römischer Villen und der zahlreichen Augusteen häufig in Anwendung kamen. Verschieden davon, und vielleicht ursprünglich nicht für die Reliefform bestimmt, sind eine Reihe sehr hoch gearbeiteter und meisl von voru genommener Satyr- und Mainadenköpfe (N. 308-317) Die ovale oder an den Ecken gerundete Form der Tafeln, au welchen sie sich befinden, crweist diese als Wcrk der italienschen Ergänzer; doch sind unter den Köpfen einige von gulet Arbeit. Dazu kommen einige Thierbilder (N. 335 - 339). Um zweiselhaft modern schien mir das kleine Basrelief mit der bekannten Gruppe des Laokoon, dessen Winkelmann (Werke 6, 1. 107) erwähnt; ähnliche kommen öfter vor (vgl. Gerhards archäol-Anzeiger 1862 S. 292\*).

#### 284 D5 [ ] H. 50, Br. 30

Dreiseitiger Altar. Erste Seite. Nackter Hercules jugendlich, den Kopf mit der Binde geschmückt, hält die Keile in der R., die Aepfel in der L. — Zweite Seite. Apollon die Leier spielend, die auf einer Slüde ruht. Mantel und Haartrach wie die der belvederischen Statue. — Dritte Seite. Nachtr

"ungling mit zwei Flöten, von denen er die, welche er in der 3. hält, an den Mund zu setzen im Begriff ist, während die L. nicht anderen Flöte an die Hüfte gelehnt ist. Unten 1. steht in kleiner Altar mit lodernder Flamme. — Ziemlich späte, aber sierliche Arbeit, nach wohl altem Vorbild.

Ajello 13. S. ILD. 12, 177. Darauf steht der ägyptische Kopf N. 85. gl. den vierseitigen Altar in Berlin (Gerhards Verzeichniss N. 541).

255 F 104-107 [15, 206, 381; 14, 207; 18, 370; 17, 369] II. II. 30 Br. 80
Bacchantinnen, genau in dem Stil derer im Treppenhaus
ler Villa Albani. Die Flächen sind rund und scheimen daher zu
siner cylindrischen Basis gehört zu haben. Die erste, mit dem
Tympanon, schreitet r. hin, den Gewandzipfel mit der R. über
ler Schulter haltend; die zweite steht l. hin gewendet, auf den
Thyrsos gestlitzt, das Haupt gesenkt; die dritte schreitet r. hin,
len Kopf in Begeisterung hintentüber werfend, den Thyrsos in der
R. haltend; die vierte schreitet l. hin, in der R. den Thyrsos
binter sich haltend, in der L. ein halbes Böckehn (oder Kalh)
tragend. Alle vier sind vortrefflich erhalten.

Nach Ponz (6, 73) befanden sieh diese vier Reliefs im königlichen Palast in Madrid en el tercer suele debazo del principal por la parte del norte. Die albanischen Reliefs sind abgebildet bei Zoega bassi ril. 1 Tafel 19.

286 C105 [458] H. und Br. 60, ungefähr.

Bacchantin und Satyr, oft wiederholte Gruppe. Die Bacchantin schreitet r. hin, den Kopf mit aufgelöstem Haar hintenüber werfend, die ganze r. Seite des Körpers ist entblösst; vor ihr steht frei ein Thyrsos, im Begriff umzufallen. Hinter ihr steht I. ein nackter jugendlücher Satyr die Doppelflöte blasend, unr ein Pantherfell hängt ihm auf der I. Schulter. Die Ecke der Platte unten r. ist ergänzt, die I. Ecke ist angesetzt, aber alt.

S. ILD. 13, 193. Vortreffliches Exemplar, etwa augustischer Zeit.

287 C 106 [460] H. 50, Br. 55

Stück eines Bacchantenfrieses. Eine Bacchantin schrei-

tet I. hin, mit hintenübergebeugtem Kopf, in der L. den Thyrss schwingend; r. ein unzender nackter Satyr mit drei runden Bisnern am Kopf, wie Strahlen; am Zeigefinger der R. klängt ilm, der flache Trinkbecher, in der L. hält er ein Pedum und helt das I. Bein hoch auf. Zwischen beiden Figuren ein kleiner Pauther. Arbeit aus spät-antoninischer Zeit.

Ajello 3, 6. S. ILD. Gehört zu einer ähnlichen Composition wit. N. 286, aber nicht zu demselben Exemplar.

## 288 C96 [383; 69] B. 40 nngefähr.

Stück einer Marmorvase. Bacchus mit langem Haar auf einen kleinen Satyr (Ampelos?) gestlützt. Der Mantel ist bab herabgesunken; in der vorgestreckten R. scheint er ein Stück des Thyrsos zu halten (oder eine Fackel?). Hinter ihm 1. ein lanzender nackter Satyr mit kurzem fliegendem Mantel, die Doppelflöte blasend. Das untere Stück mit den Beinen der drei Figuren ist ergänzt.

Vgl. die Gruppen des Berliner Museums N. 25\* nnd 477 in Gerhards Verzeichniss.

# 289 F87 [508] H. 1,18

Marmornes Puteal mit Bacchanal, in flachem Relief; in Piedestal und oberen Rand sind allerlei Flicken, sonst ist e wohl erhalten. Drei in dem dionysischen Kult bedeutungvolle Bäume, nämlich ein baumartiger Weinstock, wie nach den Früchten anzunehmen ist, eine Fichte (wie es scheint) und ein Feigenbaum sowie drei Sünlen, eine viereckige Stele. eine cannelierte und eine korinthische Säule theilen die Darstellung in seels nicht genau unter die sechs Abtheilungen verheilte Gruppen, welche sich kurz bezeichnen lassen als der trunkene Silen, Bacchus und Ampelos, Satyrn ein Ferkel bratend, Satyrn dem Priapos opfernd, Satyrn Wein mischend und Satyrn die Flöte blasend. Eine Mite hat die Darstellung eigentlich nicht; es mag als solche der Weinte dem Priechen in viereckier Allar stock angenommen werden, unter welchem ein viereckier Allar

ht. Die Beschreibung beginnt von diesem Punkte und geht von nach 1, um das Denkmal herum. Unter dem Baum, an des-1 Zweigen ein Diskos (oder Beeken?) hängt, tanzt ein Satyr Ziegenfell r. hin. Es folgt eine viereckige hohe Stele, auf leher eine Amphora steht. Von dieser Stele bis zu dem nächn Baum, der Fichte, ist ein Pautherfell als Zelt ausgespannt. runter der trunkene Silen, nur ein Ziegenfell um die Hüfund eine Epheuranke wie ein Wehrgehenk über der r. Schultragend, von zwei jugendlichen Satyrn, da er umsinkt, ge-Davor steht, neben der Stele mit der Amphora, ein äler ziegenfüssiger Satyr, der im 1. Arm ein Böckchen trägt, d mit dem r. auch noch den umsinkenden Silen festhält. Nen der Fichte steht der jugendliche Bacchus, nackt, nur einen rzen Mantel auf den Schultern tragend, mit dem r. Arm auf nen Stab gestützt. Der Kopf ist neu, aber wohl richtig so ernzt, dass er nach dem umsinkenden Silen hin gewendet ist. · stützt den l. Arm (mit ergänzter Hand) auf den neben ihm if einer Erhöhung des Bodens stehenden Ampelos, dessen Getht (nicht der Kopf) sowie der l. Arm ergänzt sind. Es folgt e cannelierte Säule, auf welcher auch eine Amphora steht; ihr össter Theil ist mit dem dazugehörigen oberen Rande des Pual ergänzt. Von der Säule zur Fichte ist wiederum ein Tuch s Zeltdach ausgespannt. Davor sind drei jugendliche Satyrn sehäftigt, ein Ferkel in einem Kessel, der auf ein Felsstück esetzt ist, zu braten. L. kniet der eine von ihnen nackt, am euer unter dem Kessel beschäftigt; der zweite, in der Mitte, it einem Schurz bekleidet, gicsst eine Flüssigkeit (Oel?) in den essel; sein Arm und das Gefäss sind zum Theil ergänzt. Der ritte, r., drückt das Ferkel in den Kessel, aus welchem es mit opf und Vorderbeinen heraushängt. Es folgt ein vierter Satyr, benfalls mit einem Schurz bekleidet, der ein an dem Zweig ines Feigenbaumes hängendes Ziegenböckehen ausweidet. eigenbaum hat breite Zweige; hinter ihm steht eine Priaposerme. Der Kopf derselben ist bärtig, zeigt aber weibliche Haar-Hubner ant, Bildw, in Madrid. 10

tracht (vgl. Jahn in den Ber, der sächs, Ges, der Wiss, 1811 S. 234 ff. und rheinl, Jahrb. 27 S. 45 ff.). Vor ihm stehl nackter junger Satyr 1. hin und befestigt ein Blumengewinde dem überhängenden Zweig des Feigenbaums. Die 1. Hand feit ihm, ergänzt ist sein Hintertheil mit dem Schenkel (das Schwäu chen aber ist alt). Unten an dem Feigenbaum steht ein klein runder Altar mit lodernder Flamme. Von dem Feigenbaum der weiterhin folgenden korinthischen Säule (mit Fussgestell, als oline Kannelüren) ist wieder ein Tuch, mit friesartigen Franze als Zeltdach ausgespannt; es ist oben mit dem Rand des Putal zum grossen Theil ergänzt. Auf der Säule steht eine ergänd Vase, darunter giesst ein junger Satyr, nackt, in tanzender Stelung, r. hin, aus einem Schlauch, den er auf der 1. Schulbe trägt, Wein in einen dazu bereit stehenden grossen Mischkri welcher zum Theil ergänzt ist. Ihm gegenüber bläst ein ander junger Satyr, ebenfalls nackt, l. hin, die Doppelflöte. Nels ihm steht, an die korinthische Säule gelehnt, ein etwas älter Satyr, auch I. hin, und bläst eine kürzere Doppelflöte. Von der korinthischen Säule zu dem als Anfangspunkt genommenen Weistock ist wiederum ein Tuch als Zeltdach ausgespannt. Daruntet trägt ein alter, bärtiger Satyr, nackt, bis auf den kurzen Mand über den Schultern, I. bin, mit dem I. Arm eine auf seiner Schulter ruhende Amphora, während er mit der R. über des Kopf weg ihren Henkel fasst; wie es scheint die von dem betrunkenen Silen geleerte, um sie aus dem grossen Mischkrug neu Die Arbeit ist flach und nicht sehr ausgeführt, die zu füllen. Verhältnisse der Figuren sehr lang. Doch erinnert das ganze 38 die besten erhaltenen Werke dieser Art.

Ajello 1, 3 S. ILD. 1, 3. Galt für die Aschenurne des Caligals Ponz S. 127. Abgebildet in den Admiranda Romae Tafel 44, 45; Mostfaucon 2 Tafel 85, als im Besitz der Künigin von Schweden.

290 C97 [890; 77] H. 50, Br. 1,02

Prometheus Menschen bildend, ähnlich dem capitolimischen Sarkophag. In der Mitte sitzt Prometheus bärtig r. bin. Reliefs. 147

ur um die Beine den Mantel geschlagen, auf dem Schooss den eugeformten Menschen haltend; er scheint mit der R. noch mit em Formen beschäftigt; was die L. thut, sieht man nicht. Unn neben ihm steht ein Gefäss mit dem Thon, wie es scheint. or ihm r. Athene, ganz im Profil l. hin mit niedrigem Helm nd Aegis, die R. dem Menschenbild auf das Haupt legend, die . auf die l. Hüfte gestützt. Neben ihr r., Psyche, r. hin entchwebend, kindlich mit lockigem Haar und Schmetterlingsflügeln, langem ärmellosen Chiton, den r. Arm zur Schulter erheend; der l. ist abgebrochen. L. neben Prometheus stehn zwei 'eibliche Gestalten. Die erste, nach r. oben blickend, fast ganz ackt, trägt nur ein Stück Mantel auf der l. Schulter und um en r. Schenkel; in der L. hält sie eine nach unten gekehrte rne, welcher ein Wasserstrahl entfliesst, die R. stützt sie auf inen Felsblock. Zu ihren Füssen liegt 1. ein kleines Thier, dem er Kopf fehlt, wohl ein Hund. Die zweite, ganz l. stehend, mit angen Gewändern, hält mit der R. den Zipfel ihres Mantels auf er 1. Hüfte fest, während die erhobene L. hinten ins Haar fasst. der Kopf ist nach l. gewendet, das Gesicht ist abgestossen. jusser den wenigen fehlenden Stücken, welche erwähnt worden ind, ist r. unten ein Stück der Tafel angesetzt. Die Ausfühung ist sehr ungleich, vortrefflich die Figur der Athene, weniger erathen die der Psyche und besonders die der Quellnymphe. S. ILD. 7, ... Ponz S. 131 (nacimiento de Minerva). Vgl. Jahn in

S. JLD. 7, ... Ponz S. 181 (accumento de Minerva). Vgl. Jahn in len Annali 19, 1847 S. 306 ff. und in den Ber. der sächs. Ges. der W. , 1849 S. 158 ff. und 13, 1861 S. 294 Anm. 11.

# 291 C46 [422; Lapitas] H. 70

Marmorgefäss von oben abgestumpfter Eiform nit molernem Fuss und Deckel, gut ergänzt. Auf dem Deckel hat der Tzgänzer drei Arbeiten des Hercules, die Kämpfe mit dem nenäischen Löwen, dem erymanthischen Eber und dem Stier von (nosos angebracht. Der im ganzen wohlerhaltene antike Theil per Vase zeigt drei, im Bachem Relief nech gewiss guten Vorbildern gearbeitete Gruppen kämpfender Kentauren. Die Hauptgruppe (so scheint es) ist auf der hinteren, dem Beschauer kaum sichtbaren Seite.

- 1 (hinten). Ein Jüngling (Theseus?), l. hin, nach bit auf den kurzen Mantel, der um die l. Schulter und den l. man fattert, den runden Hut im Nacken, greift mit dem kurzen Schweft in der R. den gegen ihu ansprengenden Kentauren an, welche mit beiden Händen ein Felsstück hinter sich erhoben hat, um sauf ihn zu schleudern. Nur am r. Bein des Jünglings ist ein Stück eingesetzt.
- 2 (vorn). Ein bärtiger Krieger, I. hin, im kurzen Giton, den Helm mit Haarbusch auf dem Kopf, deekt sich mit dez grossen runden Schild am I. Arm gegen den auf ihn eindrigenden Kentauren, welcher in der R. die Keule schwingt, wilrend er mit der L. den Schild des Kriegers zu erfassen strek Auch hier ist nur im r. Bein des Kriegers in Stück eingeset.
- 3 (r. vom Beschauer). Ein nackter bärtiger Krieger stösst zusammenkauernd einem Kentauren mit der R. das kurz Schwert in die Brust, während er ihn mit der (schlecht ergänten) L. bei den Haaren zu fassen strebt. Die Schwertscheik hängt ihm an der l. Seite. Der Kentaur mit fliegender Mähnwelcher mit den Hinterfüssen in den Knieen auf dem Boden rult fasst ihn mit der R. am Bart und greift ihm mit dem l. Am hinten um den Leib, so dass sein Kopf unter den Kentuare kommt. Der Kopf des Kentauren ist stark verzeichnet, auch eis Stück daran ergänzt. Von Schrift ist keine Spur zu sehen.

Die Herkunft kann ich nicht nachweisen.

292 a, b, c, d C 90. 91. 92. 93 [362. 363. 487. 488] H. 75 (ambhernde Bestimmung), L. von a: 77, von b: 74; von c: 1,25, von d: 80.

Hoch zeit und Tod des Achilleus, in vier Stücken ungleicher Länge, die sich nicht wohl zu den Maassen eines Stwophags vertheilen. Zwei von ihnen sind zur R. (a, b), zwei zw L. (c, d) des Haupteingangs in den Saal C ziemlich hoch in die Wand gelassen. Den läintergrund der Figurendarstellungen bi-

1 flache Akanthosblätter; der Rand ist oben und unten mit tttwerk verziert.

a Mittelstück einer an beiden Seiten unvollständigen Langte, mit 6 Figuren. Die mittlere Gruppe bilden Achilleus d Polyxena. L. steht Polyxena (1) im langen Brantschleier, lehen sie mit der L. vorn zusammenhält, ihr Kopf ist frei gen den r. stehenden Achill (2) gewendet. Er ist ganz bartlos d ohne Helm, im Chiton und kurzer auf der r. Schulter betigter Chlamys, die R. ruht herabhängend auf dem r. Schenl, in der L. bält er einen undeutlichen Gegenstand, ähnlich 1em kleinen Beutel. Er wendet den Kopf gegen Polyxena. vischen beiden steht fast verdeckt eine bartlose Figur (3) mit nder mützenähnlicher Kopfbedeckung, ob Mann oder Weib ernnte ich nicht; von den Armen ist nichts zu sehn. L. neben lyxena steht eine junge Frau (4), die in der L. eine Salbenichse hält, woraus sie mit der jetzt abgebrochenen R. etwas rausnimmt. Dahinter ist zwischen ihr und Polyxena noch ein eiblicher Kopf (5) sichtbar. R. neben Achill steht ein Jüngng (6) in ganz gleicher Tracht, ebenfalls bartlos; mit der R. ilt er den Zipfel seines Mantels, die l. Seite ist abgebrochen. en Kopf wendet er zu Achill. - Ergänzt ist nichts.

b Zweite Langseite, mit 7 Figuren. Tod des Achill. steht Paris (1), durch die phrygische Mütze kenntlich, den opf rütekwärts gewendet, in vorgebeugter Stellung, mit dem Bonn nach unten auf Achills Fuss zielend. Hinter ihm in der cke l. ist der Kopf eines anderen Troers (2) sichtbar. R. on Paris ist Achill (3) in derselben Tracht wei in dem Sülck a; shon unsinkend hält er sich mit der R. den Kopf, während zwei riechische Jünglinge ihn halten; der r. (4), ganz im Profil, allt ihn unter dem l. Arm, der l. (5) umfasst ihn herbeieilend itten um die Brust, indem er sich unsieht nach dem Kopf ines dritten Jünglings (6), welcher zwischen ihm und Paris thar ist. Endlich kniet vor ihm zwischen Paris und Achill in vierter Jüngling (7), das Kinn auf den l. Arm gestützt,

mit der R. Achills getroffenen und schmerzvoll erhobenen I. Fan umfassend. Ergänzt sind Achills r. Fuss und beide Füsse for, schehnden Jänglings (4), der den Schluss der Figurenrabbildet. Denn das Relief schneidet hier unverkürzt ab; auf de I. Seite ist es gebrochen. Hinter Paris standen wohl noch andere Troer.

c Das längste Stück, mit 8 Figuren; Gruppe opfernder Griechen. Ganz r. ist die Friesplatte gebrochen; es ist deselbst nur noch der Kopf mit phrygischer Mütze und ein Stück Oberkörper eines jungen Troers (1) crhalten, welcher ein St-, bengefäss gehalten zu haben scheint. Hier sehloss sich vielleicht. a, das Geleit der Polyxena, an. Es folgt nach l. weiter gehend, ein bärtiger Grieche (2, Agamemnon?) in Harnisch und Chlamys, aber ohne Helm, das Gesicht wie zum Gebet erhtbend; in der L. trägt er ein (zerbrochenes) Gefäss, mit der erhobenen R. schwingt er das kurze Opfermesser über dem Haust Es folgt 1. Odysseus (3), am Schifferhut kenntlich, ganz im Profil r. hin zu dem zweiten gewendet, mit kurzem Chiton und Stiefeln; in der L. hält er, sie oben an die Schulter lehnend, eine Fackel, in der R. eine Opferschale; r. neben ihm sicht man, ganz klein, den zum Opfer bestimmten Stier. L. von ihm stehl ein bartloser Jüngling (4) mit Helm, Harnisch, Chlamys und grossem runden Schild am l. Arm; in der R. hält er vorn am Leib die Fackel; den Kopf wendet er stark nach r. Weiter i steht ein zweiter ebenso bekleideter Grieche (5), in der erhobenen R. die Fackel haltend, in der L. den Schild auf der Boden stützend, den Kopf nach r. gewendet. Es folgt ein dritter Grieche (6) in derselben Tracht (mit dem Helm), in der R. hält er die Fackel, sie an die Schulter lehnend wie Odysseus, mit der L. stützt er den Sehild auf den Boden. Zwischen Odysseus und dem neben ihm stehenden Griechen (4), sowie zwischen diesem und dem folgenden (5), sieht man noch zweier Griechen behelmte Köpfe (7 und 8). Zwischen den beider

zten Gestalten l. (5 und 6) seheint ein Pferdekopf angedeutet sein. Auch l. ist die Friesplatte gebrochen.

d Gruppe von Griechen und Troern, 6 Figuren und 1 Pferd. L. steht ein Griechenjungling (1) ohne Helm und affen, den Kopf nach r. gewendet, im kurzen Chiton wie shill auf dem Bilde a: der r. Arm fehlt, die L. ruht ohne etwas halten und nach unten zeigend am Gürtel. Hinter ihm sieht an ganz flach im Profil nach r. hin den Kopf eines härtigen annes (2) mit runder Mütze, in der erhobenen L. die Lanze itend. Weiter r. sehreitet ein Jüngling (3) mit Helm l. hin. it der L. den Schild auf den Boden stützend, die R. hinter in ersten (1) erhoben, man sieht nicht wozu. R. von ihm itt ein junger Troer (4) mit phrygischer Mütze ein 1. hin hreitendes Ross am nicht ausgeführten Zügel; seine R. ist erinzt, die L. hält den Bogen. Dahinter in flaehem Relief der opf eines anderen Troerjünglings (5) mit phrygiseher Mütze hin; seine Arme sind unsichtbar. Den Besehluss maeht r. ein ibewaffneter bärtiger Grieche (6), von vorn gesehn, den Kopf was nach r. gewendet. Die R. und der ganze l. Arm fehlen, die Friesplatte hier abgebrochen ist. Der Mantel ist nicht

a S. ILD. 8, 121 un bajoretieve, la prision de un personaje, 1 vara : atto, 34 pies de ancho; b S. ILD. 13, 186 un bajoretieve etrusco con cte figuras restauradas; c S. ILD. 8, 122 un bajoretieve de siete figus simples; d S. ILD.? findot sich nicht verzeichnet.

igedeutet, doch trägt er Stiefel.

93 C94 [869; 51.54] H. 40, Br. 50 (oach annihernder Bestimmung).

Gruppe von vier Frauen. In der Stellung der Ariadee
es Vaticans liegt die erste r. auf einem hohen Felsstliek schlamd, wie die übrigen in faltigen Cewändern, die Füsse J. hin,
en Kopf auf die R. gelehnt, während die L. schlaff herabhängtinterhalb des Felsstlickes schläft die zweite, den Kopf in beide
lände gelegt, die Ellenbogen in die Höhe ziehend, in sehr nahelicher Lage. Weiter L. hin liegt die dritte, die Füsse r. hin,
alb von hinten, so dass man den entblössten Nacken sieht; das

Gesicht ist abgewendet. Sie umfasst mit der L. oben ihren Kent während der r. Arm ausgestreckt im Schoosse ruht. Ganz I hat sich die vierte halb erhoben, so dass sie kauert. Sie strett den r. Arm, der abgebrochen war, aber alt ist, mit dem Aus druck des Staunens vor (der l. ist abgebrochen) und sieht sid scharf nach r. hinten um. Ihr Konf ist angesetzt, aber ebenfalls alt. Den Hintergrund bildet ein Haus aus Ouadersteinen mit Giebeldach auf der schmalen und viercckigem Fenster auf der breiten Seite. Der untere Theil des Hauses ist neu. Vorn aus dem Giebel guckt eine fünfte verschleierte weibliche Gestalt in kleineren Proportionen: sic zeigt mit der geöffneten R., die auch angesetzt aber alt ist, nach aussen, während sie die L. aufstützt Nach ihr blickt die vierte der Frauen draussen. Die Compostion verräth ein grossartiges Vorbild; der Stil der Bewegungen und Gewänder ist edel und der besten Zeit würdig, obgleich die Ausführung wohl der antoninischen angehört.

Ueber die Herkunst und den Gegenstand habe ich keine Vermutbung-

294 C 109 [483; 177] H. 35, Br. 50 (nach annähernder Bestimmung)

Gruppe von Frauen. In der Mitte steht ein auf acht bei rinthischen, aber nicht kannelierten Säulen mit hohen Gesteller ruhender Rundtenpel mit rundem Bachem Dach. Davor (udd darin) steht einer runde mit Blumengewinden hehängte Basis teitägt die Gestalt einer Frau in hauschigen Gewändern nud Art der Tänzerinnen, hoch unter der Brust gegürtet. Der köfist nach 1. gewendet, eine Binde im Haar ist kaum kennück in der erhobenen L. hält sie einen Zipfel ihres Mantlels; der 1. Arm, nach dem Dach des Tempels zu erhoben, ist ergänzt. R. kommt eine Frau im Schleier, der nur das Gesicht frei löst, und in matronenhaften Gewändern auf die Basis zugegangen, die R. wie grüßesend erhoben; mit der L. hebt sie vorn ihren Matel etwas hoch. Hinter ihr folgt r. eine unverschleierte Frau, ebefalls mit der L. vorn ihren Mantel haltend, und die R. auf die Schulter der Matrone legend. L. von der Basis kommt die

Frau in eiliger Bewegung heran, einen Korb mit Früchten mit beeiden Armen hoch empor haltend; ihr Mantel fliegt im Winde. Hinter ihr folgt 1. eine andere Frau, mit der L. vorn den Mantel haltend; die Bewegung der R. ist nicht sichtbar. — Neu ist 1. die untere Ecke der Tafel mit den beiden Füssen der zweiten und einem der ersten Frau; benso die obere Ecke mit dem Hals der zweiten. R. unten sind die Füsse der Frau hinter der Matrone ergänzt. — Die Arbeit ist flüchtig, die Composition nicht schlecht.

S. ILD. 13, 192. Den modernen Eindruck des gansen bestätigte die Betrachtung auf der Leiter nicht. Zwar tragen Köpfe und Hände einen modernen Charakter, doch ist das ganze Werk doch wohl antik, etwa aus spät antoninischer Zeit.

D • M

295 G2 [96] H. 96, Br. 21

Kleiner Cippus mit der Inschrift

T.FLAVIO EXPEDITO DOCTORI 5 SAGITTAR FLAVIA EVPHROSYN E ET ATTICA 10 FILIAE PATRI B.M

Oben steht der Verstorbene doctor sagittar(iorum) in einer Nische in flachem Relief, bärtig, in kurzer Tunica, in der R. den Rebstock, in der L. ein kleines Tuch haltend. Die Proportionen sind zu kurz gerathen.

S. ILD. 13, 176. Die Inschrift nach dem Abklatsch. Novelle Fiorentine 1751, 511 nach Ajellos Mittheilung. Daraus Donati 286, 1. Aus Donati Masdeu 6, 951, 252. Z. 7 EVFROSINE Nov. Fior. Don. Masd. Alschlich.

296 D6 [353] H. 29 (ohne den Deekel).

Runde Marmorurne mit der Inschrift

D·M
P & A E L I O &
T R O F I M A E
VLPIA·PRIMITIVA
PATRI·PIENTISSIMO
F F C L IT

Auf dem Deckel ein Lorbeerkranz, ein Adler dient als Knopf. Auf der Seite 1. von der Inschrifttafel sitzt eine verschlierte Frau auf einem Lehnsessel, die Arme trauernd um die Kniee geschlungen. Unten ruht ein kleiner gefülgelter Genius. R. sitzt auf einem leichten Stuhl ein bärtiger Mann von griechischem Typut den Kopf auf den r. Arm gestützt, dessen Ellenbogen in der auf dem Knie liegenden L. ruht.

S. ILD. 13, 197a. Nach Marti früher beim Marques del Carpio in Madrid. Die Insebrift nach dem Abklatsch; Mafci oss. lett. 4, 340 nach der Abschrift des Dean Marti. Daraus Mur. 1288, 4. Novelle Fiorenties 1751, 511 von Ajello. Die Figuren sind wohl eine Wiederholung grichischer Grabreliefs; eine Besiebung zu Vater und Tochter, die in der Insehrift genannt sind, ist schwerlich vorhanden.

297 D8 [355] H. 21

Kleine Marmorurne von halbrundem Durchschnitt mit der Inschrift

D·M·S·
LAELIAE·COETONIDI
V·A·XXII·FECIT
Q·LAELIVS·FELIX·LIB
B·M

Darunter zwei Thilren und Fruchtgewinde, an den Ecken Genien auf Adlern stehend. — Darauf liegt ein nicht dazu gehöriger runder Deckel mit Lorbeerkranz und fehlendem Knopf; es war wohl ein Adler, wie auf dem Deckel der Urne N. 296.

S. ILD. 13, 197b. Fräher beim Marques del Carpio in Madrid. Die Inschrift nach dem Abklatseh. Maffei oss. lett. 4, 341 von Marti. Daraus Mur. 1544, 9. Nov. Fior. 1751, 511 von Ajello. 98 D2 [ ; 91] H. 21

Kleine Marmorurne mit der Inschrift

D·M
T·AVRELIO
CHRYSEROTI
V·A·VIII·M·HI·D·VIII
COCCEIA·HELENE.ET

COCCEIA-HELENE-ET HERMES-FIL-S-FEC lit Widderköpfen und Guirlanden verziert, 1. an der Seite ein

leiner Hund, r. eine Ziege. S.ILD. 13, 197b. Früher beim Marques del Carpio in Madrid. Die sschrift nach dem Abklatsch. Maffei oss. lett. 4, 341 von Martí. Darus Mur. 1310, 5. Nov. Fior. 1751, 511 von Ajello.

199 K 26 [773] H. 22, L. 90

Zwei liegende bekleidete Frauen und zwei gestügelte bedeidete Genien vor ihnen, Körbe mit Früchten haltend, welche mit den Knieen der Frauen stehen, und aus denen die Frauen awas zu nehmen scheinen. Die 1. trägt einen Schleier und in ler R. einen Büschel Rohr, wie es scheint, die r. einen Achrenaraz und in der R. einen in ein dreitheiliges Blatt ausgehenlen Stab.

Gehört zusammen mit N. 300.

300 K27 [778] H.22, L.90
Ganz ähnliche Darstellung von Frauen und Genien; nur
sind die Genien hier nackt. Die liegende Frau l. ist fast nackt,
nur von einem Schleier leicht verhüllt, in dem Korb (oder Gefass?) auf ihren Knieen scheinen Achren zu liegen, in der L.
hält sie eine grosse Sichel. Die gegenüber liegende Gestalt sicht
männlich aus, doch könnte sie auch eine hochgeschürzte Jungfau sein. In der L. trägt sie einen lirtenstab, die R. hält den
Korb auf den Knieen.

8. ILD, 13, 174, 175 dos bajorelieves de 31 pie de largo. Die beiden Reliefs gehören zusammen (wohl als Stücke eines Sarkophagdeckels) und sind von ganz flacher und später Arbeit und rohester Ausführung. Etwa Jahreszeiten?

301 F109 [21; 336]

Kopf einer Frau mit Diadem r. hin (Juno?), in flachen Relief; flüchtige Arbeit, etwa des dritten Jahrhunderts, aber sicher antik. Der Rand ist ergänzt.

302 C 107 [467; 163]

Kopf einer Frau mit Diadem und Schleier l. hin.

Die Arbeit ist von derselben Art wie N. 301. Die Scheibe des Reliefs ist rund.

303 F144 [289; 385] Grauer Marmor.

Kopf einer Frau mit Stirnband r. hin, ideal.

304 F 150 [307; 857]

Kopf einer Frau mit Binde im Haar r. hin (Muse?).

305 F138 [269]

Kopf einer Frau mit Diadem und Stirnband I. hin.

306 H<sub>10</sub> [208]

Bärtiger Kopf r. hin (Hercules?); sehr schlechte Arbeit, aber antik.

307 F128 [81]

Kleiner Kopf in hohem Relief eines Jünglings mit kurzen Haar und kaum sprossendem Flaum auf den Wangen, mit stark hervortretender Stirn (Hercules jugendlich?).

Die vier Reliefs N. 304-307 sind in Diskosform.

308 F122 [64; 253]

Schöner Kopf des Bacchus als Kind mit dichtem schwerem Kranz von Weinlaub und Trauben mit weitgeöffneten Augen, in hohem Relief ganz von vorn gesehn.

309 F124 [66; 259]

Drei jugendliche Satyrköpfe in hohem Relief, der mittelste von vorn mit Weinlaubkranz, der r. nach r. hin blickend im Profil, der l. beinahe von vorn. Schlechte Arbeit, an der mancherlei abgestossen ist, so dass einige weifel an der Aechtheit blieben.

10 F 121 [57; 250]

Lachender Satyr in hohem Relief, von vorn gesehn, das inn hoch vorgestreckt, von einem ovalen Kranz eingefasst, welher antik zu sein scheint.

S. ILD. 7, 82?

11 F119 [55; 241]

Kopf eines jugendlichen lachenden Satyrs, mit zierlichem Kranz von Weinblättern und Trauben, nach r. rückwärts den Kopf umwendend, während der Hals im Profil l. hin gesehn wird.

S. ILD, 7, 88? Die drei Reliefs N, 309-311 sind in Discusform.

312 F118 [48; 241]

Kopf eines jugendlichen Satyrs (oder auch einer Bacchantin?) mit fliegendem lockigem Haar, Nase und Oberlippe sind angesetzt, das Kinn abgestossen.

313 F113 [37; 226]

Kleiner Kopf einer Frau (etwa einer Bacchantin?) auf einer viereckigen Scheibe mit abgerundeten Ecken und Fruchtrand, die wohl modern ist, während der Kopf antik zu sein scheint.

314 F110 [28; 217]

Kopf einer jungen Frau l. hin in hohem Relief, antik, aber wohl auf einer modernen ovalen Scheibe mit Blumeurand.

Ajello 3, 4 S. ILD.

315 F112 [80; 227]
Gegenstück zu N. 314; ebenso, nur r. hin.

316 F114 [39; 282]

Kopf einer jungen Frau, gradeaus sehend, in hohem Relief; wohl antik, aber auf moderner Scheibe.

Ajello 3, 5 S. ILD.

317 F116 [46; 285]

Kopf eines jungen lachenden Satyrs, in hohem Relief, die Scheibe fehlt; ähnlich wie N. 310 und 311.

318 C102 [432; 128, 338]

Bildniss eines bärtigen Griechen I. hin, in Lebensgrösse. Der Kopf ist von weissem, der Mantel auf der Schulter von afrcanischen, die Platte des Hintergrundes von dunkelgrünem Mamor. Die Hälfte des Kopfes und der Mantel scheinen alt, alls übrige ist ergänzt. Der Rand ist von gelbem Marmor.

ALC. 48 una estatua de Platon de marmol de medio relieve, 30 ducados.

319 F148 [305; 350]

Kopf eines bärtigen Griechen, r. hin. Der Schädel is kahl, nur an den Seiten ist schwaches Haar. Späte und schleche Arbeit.

ALC. 49 una idem de Aristoteles.

320 F 145 [269; 339]

Lorbecrbekränzter Kopf eines Kaisers (Augustus?), l hin. Späte Arbeit.

ALC. 50 Julio Cesar?

321 F135 [262]

Lorbeerbekränzter Kopf eines Kaisers (Tiberius?), r. hin.

322 F142 [287]

Kopf eines jugendlichen Kaisers mit Lorbeerkranz (Augustus, Caligula?), l. hin.

323 F139 [278; 317]

Kopf eines Jünglings mit fliegendem Haar (etwa einer der jüngeren Prinzen des julischen Hauses?), l. hin.

324 F147 [298; 346]

Lorbeerbekränzter Kopf eines Kaisers, r. hin; das Gesicht

ist klein, der Kopf unverhältnissmässig dick (Claudins?). Späte Arbeit.

325 H9 [189]

Lorbeerbekränzter Kopf eines Kaisers (Claudius?); l. hin. Späte Arbeit.

326 F133 [260]

Kopf des Nero (?) mit Lorbeerkranz, 1. hin. Sehr späte Arbeit.

327 F127 [75]

Kopf des Vespasian ohne Kranz, in ganz flachem Relief, mit einigen Flicken im Schädel, umgeben von einem schmalen Lorbeerkranz. Späte Arbeit.

Könnte Copie einer Münze sein, schien aber doch alt.

328 F151 [813; 362]

Lorbeerbekränzter Kopf eines Jünglings, l. hin, mit glattem kurzem Haar. Es blieb zweifelhaft, ob ein Kaiser gemeint sei, oder etwa ein Dichter.

Die 10 Reliefs N. 319-328 sind in Diskosform.

329 нз [141]

Grosser Kopf eines bärtigen Mannes, l. hin, von später, Macher Arbeit.

330 H4 [165]

Kopf eines bärtigen Mannes, l. hin, von gleicher Arbeit wie N. 329.

Die Köpfe sind nicht Porträts, sondern ideal.

331 F141 [280; 324]

Kopf eines Jünglings mit glattem Haar, r. hin.

332 F125 [73]

Kleiner Kopf einer Frau im Schleier in hohem Relief, auf eine moderne ovale Scheibe gesetzt.

## 333 I 15 [ ]

Oberes Stück eines römischen Grabsteins mit der kleinen Büste einer Frau in Relief in einer muschelförmigen Nische. Nicht üble Arbeit etwa antoninischer Zeit.

# 334 F138 [271; 313]

Kopf einer starken Frau mit zurückgestrichenem Haar; sieht fast modern aus.

# 335 B2 [ ] H. 76, Br. 96

Stier, r. hin schreitend, in fast freistehendem, gauz hohen Relief auf einer oblongen Marmorplatte. Neu sind die Hörnet und Ohren, das r. Vorderbein bis auf den Huf, Stücke der drei anderen Beine (aber die Hufen sind alt), ein Stück des Leibes und ein Stück des Schwanzes. Mittelmässige, ganz stillose Arbeit.

S. ILD, 6, 62. Gegenstück zu N. 336.

336 B28 [ ] H. 79, Br. 1,00

Kuh l. hin schreitend. Der (viel zu klein gerathene) Kopf und der halbe Hals, alle vier Beine und der Schwanz sind neu, die Füsse alt. Das ganze war in der Mitte durchgebrochen; auch die Marmortafel ist vielfach geflickt. Sehr unbedeutende Arbeit.

S. ILD. 6, 63. Gegenstück zu N. 335.

### 337 F130 [86; 278] H. 81, Br. 1,34

L. hin schreitender Eber in flachem Relief von weissem Marmor auf einer viereckigen wohl modernen Platte von grauen. Das Ohr, die Schnauze, alle vier Beine und Flicken im Bauch sind neu, allein die Arbeit ist gut (vielleicht von einem römischen Triumphbogen oder Gircus). Die Ergänzungen sind geschiekt gemacht.

S. ILD. 2, 6a. Gegenstück zu N. 338,

F 131 [...; 246] H. 81, B. 1,34.

R. hin schreitender ganz gleicher Eber; auch hier sind dieen Theile ergänzt.

S. ILD. 2, 6b. Gegenstück zu N. 337.

H 17.18 [200. 207] H. 20

Zwei marmorne Pantherköpfe, der eine mit Bart, der ere bartlos, also wohl Männchen und Weibchen; Ornamente es Stuhles oder irgend eines anderen Geräthes.

## 4. COPIEEN.

Die 51 Copieen nach antiken Werken sind in diesem ab schnitt kurz zusammengestellt, damit sie nicht täuschen (ygl. die Einleitung S. 25). Ich unterscheide wiederum Statuen und Jehensowiel Bisten und Reliefs der Sammlung sind zwar auf noch eine Reihe den antiken ähnliche Darstellungen (wie z. Bin Reliefmedaillons), welche ganz ungeübte Beschauer Läuschsfünnen. Doch schien es nicht nöthig sie mit den Copieen averzeichnen, zumal es mir an allen nöthigen Angaben über im Hakunt und ihre Verfertiger gebricht. In der fortlausfende Zählung der einzelnen Werke jedes Saales sind sie jedoch mögezählt worden; diess ist beim Außeuchen zu berücksichtiges.

Kleine kurzgeschürzte Diana. Die Arme und Beine aus schwarzem Marmor sind sieher modern. Der Kopf fehlt. Auch der Rest schien modern zu sein.

<sup>1\*</sup> D12 [498; fragmento de un Apolo Musagetes] H. 80 Marmot Untertheil ciner Gewandfigur, oben glatt abgeschnillen vielleicht um einen antiken Torso zu tragen.

<sup>2\*</sup> K5 [ ] Weisser Marmor mit grauen Adern (pavonazetto).

<sup>3\*</sup> G13 [237] Br. 80 Marmor. Schlafende Ariadne, kleine Copie der vaticanischen Statue.

4\* D13 [495] H. 95 Marmor.

Die sitzende Urania, ohne Attribute; kleine Copie.

5\* F93 [512] Bronze.

Der capitolinische Dornauszieher. Abguss.

ALC. 43 estatua de Rodriguillo Español, que se esta sacando una cipiua, asentado sobre un tronco de bronze. Nach Ponz (6, 74). Ein Exemplar von Marmor (ALC. 38) stand früher im Garten von Aranjuez (vgl. Ponz 1, 225).

6\* F26 [60] Marmor.

Kopf des belvederischen Apoll; gute Copie. 8. ILD. 7. 97.

7\* F40 [168] Marmor.

Vonf des beleederie

Kopf des belvederischen Antineus-Mercur. Abguss. Früher im Schloss in Madrid, Ponz 6, 74.

8\* F48 [251] H.54 Marmor. Medusenmaske.

9\* M4 [ ] H. 54 Marmor.

Bilste des Homer mit der Tänia. Uebermässig zierliche Copie.

Aus Azáras Sammlung?

10° C9 [431; Safo, y segun Visconti Venus] H. 50 Kopf einer Frau mit dem Kopftuch.

ALC. 51 estatua de Andromaca mujer de Hector, figura pequeña

ALC. 51 estatua de Andromaca mujer de Hector, figura pequeñde el pecho arriba?

11\* F74 [294] H. 68 Marmor.

Kopf einer Frau' mit Stirnband auf einem antiken Bruststlick mit Gewand.

ALC. 89 un pecho de mujer de marmol antiguo.

12° F70 [291] Marmor.

Kopf einer Frau im Schleier, die sogenannte Vestalin.

13° C24 [389] H, 55 Marmor.

Bärtiger Grieche mit Tänia; geflickt und beschädigt, aber unzweifelhaft modern.

ALC.?

14° F37 [71] H. 61 Marmor.

Copie der Lepidus genannten Büste der braccio nuovo, N. 106 im Verzeichniss von 1850.

15° A10 [331] H. 95 Bronze,

Kopf eines Römers. Die Augen sind eingesetzt, der Harnisch von africanischem Marmor.

16 A2 [500] H. 94 Marmor.

Kopf des Brutus, Copie der capitolinischen Büste, auf einem Bruststück mit Harnisch und Paludamentum.

ALC. 33 Marco Bruto medio cuerpo pequeño.

17° E1 [129; Decimo Bruto] H. 76 Marmor.

Bildniss eines Römers mit geschorenem Bart. Der Kop ist von weissem, das Bruststück mit Gewand von africanischem Marmor.

18\* B 27 [440; Julin Ang. auf dem Postament eingegraben] H. 73 Marmor.

Kopf der Livia auf einem Brustslück von röthlichem Alsbaster.

19 A 11 [...; Neron, auf dem Postament eingegraben] H. 98 Marmor.

Kopf des Nero, auf einem Bruststück mit Gewand aus africanischem Marmor; den bekannten Bildnissen des Nero sehr unschnlich

ALC.?

20° C61 [442; Neron] H. 70 Marmor.

Kopf des Nero, in halber Lebensgrösse, auf einem Brust-

stück von africanischem Marmor mit Harnisch und Kriegsmantel, welches alt zu sein scheint.

ALC, 7?

21\* B29 [1; Vitelio] H. 1,16 Marmor.

Kolossaler Kopf des Vitellius, auf einem Bruststück von africanischem Marmor.

ALC. 10

22° C67 [451] H. 68 Grau geäderter Marmor.

Kolossaler Kopf des Vitellius auf einem Bruststück aus weissem Marmor.

8, ILD. 10, 145.

23\* F17 [42; Vitelio 236] H.71 Marmor.

Kopf des Vitellius, Copic der capitolinischen Büste. ALC. 82 Vitelio figura moderna.

24\* F84 [312] H. 55 Marmor.

Kopf des Vitellius, Copie der capitolinischen Büste.

25\* B1 [505] H. 1,00 Marmor.

Kolossaler Kopf des Vespasian auf einem Bruststück von africanischem Marmor mit Harnisch und Paludamentum.

ALC. III 191

26\* A9 [340] H. 93 Bronze.

Kopf des Hadrian. Die Augen sind eingesetzt, der Harnisch von sehwarzem Marmor, der Mantel von Alabaster.

ALC. 80

27\* D7 [354] Marmor.

Kopf des Antinous.

28° B12 [503; M. Aurelio] Marmor.

Kolossaler Kopf des Marcus Aurelius, gute Copie. ALC. 81? 29\* B.17 [302] H. 96 Marmor.

Kopf des L. Verus, auf einem Bruststück mit Harnisch und Paludamentum aus africanischem Marmor. Er war in der Mitt durchgebrochen, die Nase ist angesetzt. Die Arbeit ist unvollendet, für den Schnurrbart ist Marmor stehn gelassen.

30\* F19 [44; 127 Lucio Vero 23] H. 69 Marmor.

Kopf des jugendlichen, kaum bärtigen L. Verus, den gewöhnlichen Bildnissen desselben nicht ähnlich.

31\* E 2 [5] H. 82 Marmor.

Kopf eines Kaisers (Traian?), der Kopf von weissem, das Bruststück von africanischem Marmor.

32\* G7 [944] Marmor.

Kopf eines bärtigen Mannes, sehr verstümmelt.

33° F44 [77; 155, 270] Marmor.

Kopf eines Römers mit geschornem Bart.

34\* F61 [274] H. 70 Marmor.

Kopf eines Römers mit geschorenem Bart, in der Togs und dem  $\it cinctus~Gabinus.$ 

35\* D11 [490] Marmor,

Kopf eines Mannes mit eigenthümlicher Mütze und Harnisch. der Kopf ist in das Bruststück eingesetzt, aber auch modern.

36\* K15 [891] Marmor.

Verstümmelter Kopf eines Mannes.

37\* B4 [254; Plotina] H. 84 Marmor.

Römerin, über Lebensgrösse, in der Haartracht traianische Zeit (Plotina?). Angesetzt ist die Nasenspitze; alles übrige is vortrefflich erhalten. Eine vorzügliche moderne Arbeit.

38\* K28 [ ] Marmor.

Kleiner Kopf einer Frau.

C 88 [485] Marmor.

Kopf eines Kindes mit einer Haarflechte oben auf dem eitel.

-51\*

12 Iorbeerbekränzte Köpfe römischer Kaiser in flachen Rei (der eine, N. 48, trägt nur eine schmale Kopfbinde); 8 davon in, 4 l. hin gewendet, die 3 letzten (49-51) in Discusform. bei einzelnen lässt sich erkennen, welche Bildnisse beabsichwaren.

Ich stelle die Nummern kurz zusammen, wobei im allgemeinen eine onologische Folge beobachtet worden ist:

| F132  | [252]      | 46 | H 1   | [139]      |
|-------|------------|----|-------|------------|
| F 146 | [342; 297] | 47 | F129  | [82; 274]  |
| F 123 | [65; 256]  | 48 | F 126 | [74]       |
| F120  | [56; 247]  | 49 | F 137 | [270; 809] |
| F108  | [20; 211]  | 50 | C100  | [411]      |
| F111  | [29; 223]  | 51 | C 108 | [439]      |

#### 5. VASEN.

Bei den Vasen im Saal H ist die locale Anordnung auch in der Beschreibung befolgt worden 1). Die Beschreibung selbst schliesst sich, so viel es anging, dem von Jahn 1) gegebenen Muster an. Hinter der laufenden Nummer ist in runder Klammern durch Zahlen auf Jahns Tafeln I und II mit den haupsächlichsten Vasenformen verwicsen. Die folgende Zahl in etgen Klammern ist die der alten Inventarisierung. Dann feld die Angabe der Höhe und die kurze Bestimmung der Art, d die Figuren schwarz oder roth und ob noch audere Farben algewendet sind; endlich, wo es nöthig schien, eine kurze Bezeich nung der Stilart; hierbei brauchten nur der alterthümliche, der schöne und der apulische Stil unterschieden zu werden. A le deutet die Vorder-, B die Rückseite der Vase. Obgleich unter diesen 52 Vasen keine einzige mit Inschriften ist und die gewöhnlichen nichts neues lehrenden Darstellungen überwiegen. so verbot doch der statistische Zweck dieser Aufzeichnungen sie desshalb ganz oder zum Theil aus der Beschreibung der antikt Bildwerke in Madrid fortzulassen 1).

<sup>1)</sup> Die 52 Vasen sind auf 6 Tischen (I—VI) und in 2 Fester-schränken (VII), VIII) in folgender Weise vertheilt: Tisch I unten III—LI. III unten 13—16; oben 17—21. II weten 13—31. 6; oben 17—21. II veten 22—25; oben 26—29. V unten 30—31. VI unten 32—39. Festerschrank VII du—48. VIII 43—52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beschreibung der Vasensammlung König Ludwigs in der Fitkothek zu München, 1854, 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Zwei Vasen (N. 6a und 7a) sind Copieen bekannter neapelitanischer Originale und daher übergegangen.

- 340 1 (54) [108] H. 37 r. F. m. W. Apulisch.
- A Ein nackter jugendlicher Satyr, in der R. eine Fackel, in der L. einen Korb (oder Einer) haltend, läuft r. hin einer Frau in langem Chiton mit weisser Kopfbinde und Halskette nach, die sich nach ihm umsieht und in der R. ein rundes Kästchen mit Deckel und davon herabhängender Weintraube, in der L. ein Rohr mit daran häugendem Kranz und Band träßt.
- B Zwei sich gegenüberstehende Jünglinge in langen Mänteln, beide halten Stäbe in der R. Zwischen ihnen eine Stele, über der ein Kranz (oder eine Wurfscheibe) schwebt.
- Oben in der Mitte und r. ein Fenster; das in der Mitte vergittert.
- 341 2 (48) [110] H. 56 r. F. m. W. u. R. Apulisch.
- A In der Mitte sitzt unter einem von zwei ionischen Säulen getragenen Heroon, an dessen Wand eine Binde aufgehängt ist, auf einem Stuhl mit daraufgeletger Decke ein nackter bekränzter Jüngling, dessen Körper in natürlicher Farbe gemalt ist. in der L. hält er eine Schale und eine Perlenschnur, während er die R. auf den Sitz stützt. R. ausserhalb des Heroons steht eine Frau im Chiton und Schleier, welche in der R. eine Schale und eine Weintraube trägt und mit der L. einen Zipfel ihres Schleiers fasst, den Jüngling im Heroon anblickend. L. ausserhalb desselben steht ein bis auf eine kleine Chlanys über dem r. Arm nackter Jüngling, der in der L. eine Schale mit Blumen, in der R., welche durch den Mantel verhüllt ist, einen Stab häll.

Oben unter reicher Blumenverzierung ein Frauenkopf, in natürlichen Farben gemalt, l. hin.

B Grabmal auf Stufen mit Binden umwunden; r. ein nackter Knabe nit Kopfbinde, in der R. ein Tyapanon, in der L. Mantel und Stab tragend; l. eine bekleidete sich bückende Frau, den l. Fuss auf die Stufen des Grabmals stellend; sie hält in der R. einen kleinen Korb, in der L. einen Fächer. Oben reiche Palmettenverzierung. Die Medusenmasken in den Henkeln sind vorn in natürliehen Farben, hinten roth gemalt.

342 3 (48) [112] H. 56 r. F. m. W. u. R. Apulisch.

J Unter einem von zwei ionischen S\(^1\)uler getragenen Richten steht Poseidon nackt l. hin, das l. Bein auf ein Felsstück gest\(^1\)ttt, der L. einen Kranz, in der R. den Dreizsch haltend. Ueber dem r. Arm h\(^1\)ingt ein kurzer rother Mantel; l. unten steht ein runder Schild an die Wand gelehnt; oben sind ein Becher und eine Binde aufgeh\(^1\)gentstagt. Aussen r. steht eine Frau im Chiton l. hin, in der R. einen Spiegel und eine Binde haltend, die L. unter dem Chiton (Amymone?). Aussen l. ein nackter, be-K\(^1\)ätzter J\(^1\)ngling r. hin, mit beiden H\(^1\)inden ein Blumengewinde haltend; die Chlamys h\(^1\)ingt fing der l. Schulter.

Oben ein grosser weiblicher Kopf l. hin.

B Hohe Grabstele mit Binden unnwunden; r. davor eine Frau im Chiton, in der R. einen Spiegel (?), in der L. eine Schale haltend, den r. Fuss auf die Stufen des Grabmals stellend; l. ein nackter Jüngling, in der R. einen Kranz, in der L. eine kleine Schale haltend, die Chlamys auf der l. Schulter.

An den Seiten reicher Schmuck von Palmetten. Die Masken an den Henkeln vorn in natürliehen Farben, hinten roth gemalt

343 4 (53) [114] H. 37 r. F. Schöner Stil.

A Nackter Jüngling mit Kopfbinde I. hin sitzend, in der hoch crhobene L. einen Stah haltend, die R. ausstreckend (Dionysos?). Vor ihm steht r. hin eine Frau im Chiton (Mainade), in der R. einen Korb mit Früchten, in der L. einen Thyrsos tragend. L. vor ihr steht ein junger bekränzter Satyr, fast vom Rücken zu sehn, in der L. einen Thyrsos, in der R. eine Frucht von weisser Farbe (Birne oder Ei?) haltend.

B Drei Jünglinge in langen Mänteln stehend; der eine hält in der R. einen Stah, die andern tragen nichts. Oben sind eine Binde und eine Schale (oder Wurfscheibe) aufgehängt.

Einfache Verzierungen.

- 344 5 (54) [146] H 33 r, F. Schöner Stil.
- A In der Mitte sitzt der nackte, bardlose Herakles l. hin, de L. mit umgekehrtem Köcher aufgestützt, die R. ausstreckend; die Keule liegt unten. Vor ihm l. steht Hermes mit dem Flügelbut, in der L. das Kerykeion, in der R. einen weissen Korl (vie drei Schalen übbereinander) haltend. R. hinter Herakles shreitet Pallas l. hin, mit Helm und langer Aegis, den Speer in der R., den Schild in der L. haltend. Oben hängt ein Stierstädel neben einem Fenste
- B Drei Jünglinge in M\u00e4nteln, welche den Oberk\u00f6rper enb\u00f6rts lassen, und mit S\u00e4\u00e4ben. Der r. stehende h\u00e4lt in der R. ein Schabeisen; der in der Mitte ist kleiner als die beiden anderen.
- 345 6 (56) [116] H. 39 r. F. m. W. Schöner Stil.
- A In der Mitte steht ein niedriger viereckiger Altar. L. davon zieht ein kleiner Satyr, welcher in der L. eine Schale häll, mit der R. einen Ziegenbock bei den Hörnern heran. R. binter dem Altar steht ein Jüngling im Mantel mit aufgebundenem Haar, in der R. einen Pinienstamm, die L. unter dem Mantel haltend (Dionysos). L. von dem Ziegenbock steht etwas höber eine Frau im Chiton (Mainade), in der R. ein Tympanon, in der L. einen mit Binden geschmückten Stab haltend.
- B Drei Jünglinge; der in der Mitte ist nackt und steht vor einem kleinen Altar, in der R. einen Stab, in der L. ein Schabeisen haltend. Der r. im Mantel streckt den r. Arm aus dem Mantel hervor, wie mit dem ersten redend; der l. steht in den Mantel gehült im Profil r. hin.

Einfache Verzierungen.

- 346 7 (41) [118] H. 65 r. F. m. W. Apulisch.
- A Kämpfergruppen in zwei Reihen übereinander (Griechen und Italiker?).
- a Unten dringt ein Krieger mit Helm, Speer, Schild und Beinschienen (Grieche) r. hin ein auf einen anderen, ebenfalls

mit Helm und Schild bewaffneten (1taliker), der in die Kniee gesunken ist, während ihm ein (weisser) Strom Blutes mitten aus der Brust fliesst. L. hinter dem Angreifenden eine weisse Stele.

b Oben dringt ein Krieger mit einem mit drei Federn geschmückten Helm, den Speer in der R., und um die L. ein Goder einen kurzen Manteb gewickelt (Italiker) ein auf eine I. vor ihm zusammensinkenden (Griechen) mit Speer, Helm und Schild.

Auf dem Hals grosser weiblicher Kopf I. hin.

- B Frauenseene im Hause, ebenfalls in zwei Reihen.
- a Unten steht eine Frau in einen langen Mantel gehüllt, ein Tuch um den Kopf, in Pautoffeln, l. hin vor einem kleinen bekränzten Altar.
- b Oben sitzt r. eine Frau im Mantel auf einem Stuhl, in der R. einen Spiegel, in der L. eine Schale haltend. L. sitzteine andere Frau, reicher gekleidet, mit Kopfluch und Diadem, in der R. einen Korb haltend.

Reiche Verzierungen, aber flüchtig ausgeführt, wie auch die Bilder beider Seiten.

Vgl. Jahns Einleitung S. CCXXIX.

347 8 (56) [120] H. 42 r. F. Schöner Stil.

A Bacchische Seene. L. tauzt ein bärtiger næckter Sityr; in der Mitte steht eine Frau im Chiton (Mainade), in der L. ein Tympanon haltend, die R. wie verwundert ausstreckend. Vor ihr sitzt r. eine andere Frau, ehenfalls im Chiton, zu der ersten aufschauend. Noch weiter r. steht etwas höher eine dritte Frau, im Profil I. hin, das I. Knie, auf welches sie den Ellenbogen stützt, auf eine Erhöhung stellend. Den r. Arm streck sie aus, wie nach dem Tympanon der ersten zeigend.

B Zwei Knaben in Mänteln stehn sich gegenüber; zwischen ihnen eine vierseitige Stele ohne Schmuck.

Feinste Zeichnung und sauberste Ausführung. Das Schwarz nicht sehr dunkel. Einfache Verzierungen.

18 9 (54) [121] H. 37 r. F. Apulisch.

A Ein nackter Jüngling (Dionysos) sitzt r. hin auf seim untergebreiteten Mantel; in der R. hält er eine Weintraube, der L. eine Schale (oder einen flachen Korb) mit drei Früchn. Vor ihm r. steht eine Frau im Chiton, in der R. einen ranz, in der L. ein Rohr haltend. Oben 1. sind eine Weinnathe und eine Schale aufgeblingt. davor wälelst ein Lorbecreris.

B Zwei Jünglinge in M\u00f6nteln, zwischen ihnen eine vierzitige Stele; der r. h\u00e4lt eine Schale, der l. nichts. Hinter dem . stehenden eine zweite Stele (oder Bank?). Oben ein Fenster, aneben h\u00e4ngt eine Schale.

Verzierungen wie bei N. 346.

149 10 (54) [132] H. 30 Apulisch.

A Ein nackter Jüngling schreitet l. hin, einen Korb (oder Eimer?) in der L. tragend. Ilm folgt ein zweiter Jüngling, beenfalls nackt, nur den l. Arm init einem kurzen Mantel umvickelt; in der R. eine Fackel tragend.

 ${\it B}$  - Zwei Jünglinge in Mänteln mit Stäben stehn einander gegenüber, zwischen ihnen oben ein geschlossenes Fenster.

 $\label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} Einfache & Verzierungen. & Unbedentende & Zeichnung & und flüchtige & Ausführung. \\ \end{tabular}$ 

350 11 (53) [138] r. F. Zierlich archaisierender Stil.

A Vier Figuren des bacchischen Thiasos. L. steht eine ren n. hin gewendet im feingefalteten Chiton, welcher die Arme verhüllt; darüber ein Pantherfell (Mainade). Neben ihr r. sehreitet ein bärtiger Mann (Dionysospriester?) mit loekigem Haar und Ephenkranz r. hin, in der R. einen schwarzen zweihenkligen Becher, in der L. eine Weinrebe haltend. R. tanzt r. hin ein kahlköpfiger bärtiger Satyr mit langem Schwanz. L. sehreitet eine Frau mit Chiton und Pantherfell (Mainade), ähnlich der ersten, r. hin.

B Drei Jünglinge in Mänteln; zwei sehreiten r. hin, der.

zweite davon trägt einen Stab; der dritte ist l. hin gewendet Zwischen dem zweiten und dritten hängen an der Wand Schwamm und Schabeisen (nicht ganz deutlich).

Oben Thierverzicrung, schwarze Figuren; Löwe und Eber wechseln ab.

#### 351 12 (54) [151] H. 34 r. F. Apulisch.

- A Ein nackter Jüngling mit Kopfbinde, die Chlamys über dem 1. Arm hängend, in der L. eine Schale, in der R. ein Rohr mit einenn Bande tragend, Bünft sieh umsehend 1. hin. Ihm folgt eine Frau im Chiton, in der R. zwei Trauben, in der L. ein Rohr mit einem Bande tragend. Oben hängen eine Weintraubt und ein Kranz.
- B Zwei Jünglinge in Mänteln mit Stäben stehen einander gegenüber. Oben in der Mitte ist ein geschlossenes, r. ein offenes Fenster; l. hängt eine Schale.

Einfache Verzierungen.

352 13 (54) [145] H. 86 r. F. m. W. Apulisch.

A Gefügelte Nike auf einem Zweigespann r. hin fahrend B Drei Jünglinge in Mänteln und drei Frauen im Chi-

ton mit Kopfbinden schreiten l. hin. Flüchtige Ausführung.

353 15 (54) [150] H. 36 r. F. Schöner Stil.

A Bacchische Scene. L. schreitet eine Frau im Chim nit zwei Facken I. hin, sich umsehend. R. von ihr tant der nackte Silen, mit Schuhen an den Füssen, einen gefüllten Schlaud mit heiden Händen auf der r. Schulter haltend. Neben ihm r. tant ein nackter Knabe, ebenfalls mit Schuhen, in der L. eine Liet. in der R. das Plektron haltend; um den I. Arm hat er eine kurzen Mantel geschlagen, und sieht sich nach r. um. Zulett schreitet ein kleiner nackter Satyr mit Ziegenohren und Schwan. aber auch mit Schuhen. I. hin.

B Ein nackter jugendlicher Satyr mit Ziegenohren und

Schwanz tanzt l. hin, und scheint eine nach r. hin entlaufende Frau im Chiton und mit Kopftuch zum Tanz aufzufordern.

Die Figuren sind sehr zierlich ansgeführt; die einfachen Verzierungen flüchtig.

354 16 (54) [115] r. F. Schöner Stil.

A Dionysos mit zwei Frauen und zwei Satyrn. L. steht ein næckter bärtiger Satyr, beide Hände erhebend. R. von ihm steht eine Fran im Chiton mit Weinblätter- (oder Epheu?-)kranz næch r. zu dem sitzenden Dionysos gewendet, anf dessen Knie sie den 1. Arm stützt, während sie den r. Arm seigend erheht. Dionysos sitzt nækt auf dem untergebreietten Mantel 1. hin, den Kopf r. hin wendend, in der R. einen Thyrsos haltend, die L. im Gespräch erhebend. Hinter ihn r. steht eine weite Fran im Chiton und mit einem Ephenkranz, 1. hin gewendet, den r. Arm auf des Dionysos 1. Schulter lehnend, die 1. am Gürtel battend. Oben hängt zwischen ihr und Dionysos eine Weintraube. Zuletzt tanzt ein junger næckter Satyr r. hin. Darüber sehwebt ein Füllhorn.

B Drei Jünglinge, der in der Mitte nackt, r. hin schreitend, in der L. ein Schabeisen haltend; die beiden anderen in Mänteln; der r. stehende trägt einen Stab, der l. eine Wurfscheibe.

355 17 (70) [154] H. 24 s. F.

In zwei Reihen übereinander Krieger mit Helmen und runden Schilden r. hin hintereinander her schreitend. Ganz rohe und flüchtige Arbeit.

356 18 (46) [153] H. 27

Rothe Verzierungen auf weissem Grund; ohne Figuren.

357 19 (65) [158] H, 29 r, F.

Weiblieher Kopf r. hin, und ziemlich flüchtige Verzierungen.

358 20 (75, mit Deckel) [160] H. 24 s. F.

Der Baueh der Vase unten sehwarz ohne Darstellung; auf

dem rothen Rand oben drei schwarze Hähne. Ganz roh und flüchtig.

359 21 (79) [164] H. 23 s. F. m. R. Alterthümlich.

Zwei Reihen alterthümlicher Figuren auf weisstichem Grauft eine Harpye mit ausgebreiteten Flügeln zwischen zwei sitzenden, den Kopf umwendenden Löwen. Unten eine kleine Eule r. hin sitzend, zwischen zwei stehenden Löwen (im assyrischen Stil). Zwischen den beiden Löwen zwei einander gegenüber weidende Hirsche.

360 22 (54) [178] H. 32 r. F. m. W. Apulisch.

A Vier r. hin stürmende Komasten. Voran schreitet ein nackter Jüngling, in der L. eine Fackel trugend, mit der R. die übrigen herbeiwinkend. Ihm folgt eine Flötenspielerin im durchsichtigen Chiton, die Doppelflöte blasend. Hinter ihr ein anderer Jüngling, nackt, nur hängt ihm die kurze Chlamys über dem 1. Arm, die R. erhebt er zum Kopf, während er mit der L. die Flötenspielerin umfasst. Zuletzt ein dritter Jüngling mit weissen Blättern bekränzt, ebenfalls nackt bis auf die Chlamys über dem 1. Arm, in welchem er eine Fackel hält, während er die R. hoch erhebt. Dem Zug der vier gegenüber steht ein nackter bekränzter Knabe 1. hin gewendet, mit kurzem Mantel auf den Schultern; in der L. hält er einen oben gekrümmlen Stab, mit der R. winkt er den Komasten (wohl in ein Haus).

 ${\it B}$  Drei Jünglinge in Mänteln, zwei r. hin, einer l. hin; der letzte steckt den Arm aus dem Mantel heraus.

Die Rückseite höchst flüchtig; die nackten Theile der Frauer weiss.

361 23 (40) [149] H. 41 s. F. Alterthümlich. Panathenäische Preisamphora ohne Inschrift.

A Athene Promachos I. hin, auf dem runden Schild ein weisser Hirsch, zwischen zwei dorischen Säulen, auf welchen Hähne stehen. Vasen. 177

B Zwei nackte bärtige Athleten mit einander ringend; steht ein dritter nackter Mann, in der L. eine Binde haltend, it der R. auf die Ringenden zeigend; r. ein bärtiger Mann n Mantel mit langem Stabe.

62 24 (56) [147] H. 38 r. F. Schöner Stil.

A Ein Jüngting mit Helm, Chiton und Beinschienen, die blames, deren Zipfel über die Beine herabhängt, um den L. m. gewickelt, mit der R. das Schwert unter dem L. Arun zum toss hervorziehend, dringt r. hin auf eine Amazone zu Pferd in. Sie ist l. hin gewendet und trägt die übliche Tracht der mazonen: phrygische Mitte mit Stickerei, genutsterten kurzen biton und Beinkleider, um die Schultern ein Fell. Am l. Arun at sie den kleinen Schild von der bekannten Form, mit der R. hebt sie den Speer.

B Zwei Jünglinge in M\u00e4nteln stehn einander gegen\u00fcber, wischen ihnen eine vierseitige hohe Stele. An der Wand h\u00e4nen Binden.

Einfache Verzierungen. Das Ganze hat etwas gelitten.

63 25 (54) [174] H. 33 r. F. m. W. Apulisch.

A Bacchische Scene. L. steht eine Frau im Chiton, in er R. einen Thyrsos, in der L. nichts haltend (Mainade); sie woldt den Kopf r. hin. Neben ihr tanzt r. hin ein nackter attyr mit weissen Haar, Bart und Schweif; ein Pantherfell fliegt m. um die Schultern, die R. stemmt er in die Seite. Danach dreitet eilig r. hin ein Jüngling mit einem weissen Kranz in den men Locken, nackt bis auf einen weissen Mantel um die Schulm (Dionysos); in der L. trägt er einen Thyrsos, in der R. ilt er einen weissen Becher hoch. R. von ihm steht eine Frau a Chiton, in der R. einen Thyrsos nach unten kehrend, die L. t nicht mit gemalt, weil der Henkel den Raum abschneidet fainade).

B Drei Jünglinge in Mänteln, zwei r. hin; der dritte, l. in, streckt die R. aus dem Mantel heraus.

Die Rückseite und die Verzierungen sehr flüchtig.

364 26 (40) [180] H. 34 r. F. Schöner Stil.

A Zwei Jünglinge ohne Kränze oder Binden stehn einauf gegenüber; dem 1. stehenden lässt der Mantel den Obekörper und den r. Arm fei; in der L. hält er einen Stab. Det
Jüngling r. ist in den weiten Mantel gehüllt und hält mit der
allein entblössten r. Arm eine mit siehen Saiten bespannte Leif
nach unten. Oben hängen zwei unkennliche Gegenstände,

B Ein Greis im Mautel schreitet 1. hin, auf den Stab, den er in der R. hält, sich stützend.

Ganz ohne Verzierungen; wohl das schönste Stück der ganzen Sammlung.

365 27 (40) [181] H. 34 r. F. Schöner Stil.

A Ein Jüngling, bekränzt, im Mantel, steht I. hin; in dem ausgestreckten r. Arm, welcher restauriert ist, scheint er etwas gehalten zu haben.

B Ein Jüngling, mit Kopfbinde, im Mantel, schreitet r. hin auf eine dorische Säule zu.

Ganz ohne Verzierungen.

366 28 (34) [185] H. 32

Ohne Figurendarstellungen; um den Hals ist eine halsbandähnliche Verzierung mit Roth aufgemalt, oben um die Oeffnung ein Wasserstreif stehn gelassen.

367 29 (40) [186] H. 28 Ohne alles Bildwerk.

368 30 (54) [199] H. 30 r. F. Apulisch,

A Bacchische Scene. Dionysos, das Haupt mit einem Diadem geschmückt, nur mit dem Mantel bekleidet, sitzt auf einem Sessel I. hin; in der R. hält er den Thyrsos, in der L. eine Schale. Die beschuhten Füsse stehn auf einer Fussbank. Lläuft ein junger nackter Satyr mit einem Lorbeerkkranz auf dem Kopf auf ihn zu; er trägt den Thyrsos in der L., in der R. eine Schale, wie um sie dem Gott zu reichen. R. binter dem Got

ht eine Frau im langen dorischen Chiton, den Schleier im ar, im Begriff ihm mit beiden Händen einen Lorbcerkranz aufsetzen.

B Drei Jünglinge in Mänteln mit Hauptbinden, zwei l. a, der eine r. hin, alle drei die Arme unter den Mänteln haldd. Zwischen dem ersten und zweiten ist eine Binde aufbängt.

Einfache Verzierungen. Die Ausführung flüchtig.

- <sup>9</sup> 31 (54) [206] H. 29 r. F. Apulisch,
- A Athene auf einem I. hin sprengenden Stier sitzend; der ausgestreckten R. trägt sie einen einfachen Helnn, ohne umm und Busch, wie es scheint nur desshalb, weil der Raun eht ausreichte, ihn ihr auf den Kopf zu setzen; in der L. hält e eine Lanze und einen runden Schild, auf welcheun eine Eule walt ist. Der Stier scheint nach einem vortrefflichen Vorbild zeichnet zu sein; allein die Göttin ist misslungen.
- B Zwei nackte Krieger mit Helmen und runden Schilden, 1 kampf; der 1. mit dem Schwert, der r. mit einem kurzen per bewaffnet. Der l. führt auf dem Schild einen laufenden folf, der r. einen Drachen.

Flüchtige Ansführung.

Sollte es eine Fälschung sein? etwa eine Europa zur Athene verstert?

70 32 (54) [217] r. F. Freier Stil.

A (The seus Kampf mit dem marathonischen Stier?). Lebt ein bärtiger Mann mit einem Lorbeerkranz, auf den Stab, ta er in der L. hält, gelehut, vornüber gebeugt, die R. in die die gestemmt (Ae ge us). Neben ihm ein nackter Jüngling, nur ber der 1. Schulter hängt ihm die kurze Chalanys, auf dem Rükta an einer Schnur der runde Hut (The seus). Er läuft r. hin ald hält in der R., die er wie zum Wurf gegen den von r. auf the internenden Stier hoch erhebt, einen Stein, in der L. einen agdspeer. In der Mitte ist nur die obere Hälfte einer Frau im

Chiton, mit Diadem und Schleier, im Profil l. hin zu sehn; sie erhebt die r. Hand wie erstaunt: Es folgt eine Frau mit einer phrygischen Mütze (mit langem Zipfel und mit Punkten gemustert), im langen Chiton und engen gestreiften Unterärmeln r. hin (Medea?) 1). Sie scheint mit der R. dem auf den Jünglung los ernenneden Stier zu wehren, während sie in der erhobenen L. eine Schale hält. Den Kopf wendet sie um, so dass dieser im Profil nach l. geselhen wird. Ein Theil des Stieres r. ist ergänzt.

B Drei Jünglinge in Mänteln, der in der Mitte von vorn, sich nach r. umblickend; der l. stehende ist r. hin gewendet und streckt den Arm aus dem Mantel; ebenso der r., der nach 1. hin steht.

Wenig und flüchtige Verzierungen;  ${\cal A}$  hat stark gelitten:  ${\cal B}$  ist höchst flüchtig ausgeführt.

- 1) Vgl. Jahns archäol, Aufsätze S. 185.
- 371 33 (52 aber ohne Henkel) [216] H. 52 r, F. mit Weiss und Gelb. Apulisch.
- A Unter einem kleinen von zwei ionischen Säulen getragenen Heroon sitzt auf einem Sessel ohne Lehne auf Kissen eine Frau im weissen Chiton I. hin; in der R. hält sie einer gelben Fücher vor sich, in der L. hinter sich eine Weintraube nach unten. R. neben ihr steht eine Frau im Chiton mit hochaufgebundenem Haar, in beiden Händen Lorbeerkräuze tragend. L steht chenfalls eine Frau im Chiton, welche in der L. ein kleines weisses Gefüss!) hoch erhebt, während sie in der R. einen Krauz hält.

Oben ein weisser Kopf mit blondem Haar von vorn.

- B Reicher Palmettenschmuek.
- 1) Von der Form 76 bei Jahn.
- 372 34 (52 ohne Henkel) [213] H. 52 r. F. Apulisch.
- A Eine Frau im Chiton unter einem Heroon r. hin sitzend in der R. einen Fächer haltend, in der L., wie es scheint, nichts

lie weisse Farbe ist fast ganz herunter gefallen. Zu beiden Seien ziemlich phumpe Verzierungen.

Oben weiblicher Kopf r. hin zwischen zwei Flügeln.

B Verzierungen.

Flüchtig ausgeführt und sehr schlecht erhalten.

173 35 (54) [213] H. 38 r. F. mit W. Apulisch.

A Gastmahl. Auf einem Ruhebett I. liegen zwei lorbeerekränzte Männer I, hin, ein Jüngling, I, hin sehend, welcher n der R. eine mit sechs Saiten bespannte Leier hält, während r den 1. Ellenbogen auf das Polster stützt, und ein bärtiger fann, in der R. eine Trinkschale hoch erhebend, die L. aufgestützt. Die Mittelgruppe bilden ein Jüngling und eine Flötenläserin im Chiton, welche die Flöten blasend r. hin geht; ihre ackten Theile und der Chiton sind weiss. Der Jüngling, lorbeerbekränzt, nackt, nur mit der kurzen Chlamys auf der I. Schulter, t hin schreitend, trägt in der L. einen Krummstab; die R. legt er auf der Flötenbläserin 1. Schulter, indem er sich nach ihr amsieht und sie zum Mitgehn zu nöthigen scheint. Auf dem weiten Ruhebett r. liegen r. hin wiederum zwei lorbeerbekränzte Theilnehmer am Mahl, ein bärtiger Mann, welcher mit der R. eine ihm am Finger hängende Trinkschale hoch hält, während er sich nach 1. umsieht, und ein Knabe, welcher sich ebenfalls umsieht und die r. Hand erhebt. Vor jeden der beiden Ruhebetten stehen dreifüssige Tische mit den Speisen.

B Drei nackte Jünglinge; der in der Mitte hält in der L einen Stab und in der R ein Schäbeisen, während der I. stehende ihn zu salben scheint; der r. stehende hält nichts, er ethebt die R, wie nach oben deutend.

Einfache Verzierungen. Die Rückseite höchst flüchtig.

374 36 (34) [218] H. 31 r. F. Schöner Stil,

A Frauenscene. In der Mitte sitzt eine Frau im Chiton auf einem Sessel I. hin; die I. Hand erhebt sie, die r. ist unsichbar; ein Stück ist ausgebrochen, so dass die Bewegung un-

deutlich bleibt. Sie scheint zu lesen oder sich im Spiegel azusehn. L. neben ihr steht r. hin ein Frau im langen Mauel, aus dem sie nur die R. heraushält, um mit dem Finger auf den Gegenstand zu zeigen, welchen die sitzende in der Hand häl. R. steht eine dritte Frau, ebenfalls im langen Mantel; sie häll in der herablängenden R. eine Binde. Oben über der sitzenden hängt ein Tuch an der Wand.

B Einfache Verzierungen.

Schöne Zeichnung und zierliche Ausführung.

375 87 (54) [219] H. 89 r. F. Schöner Stil.

A Palästrische Seene. L. steht ein nackter Jüngling mit Kopfbinde im Profil r. hin, den Rücken auf einen Stab lehened, welchen er in der R. hält; in der L. hält er eine Binde. Ir der Mitte steht eine Frau im Chiton I. hin; mit der R. reid sie dem Jüngling einen Kranz, in der L. hält sie einen kurzet Stab. Hinter ihr steht r. ein nackter Knabe, im Profil r. hin er hält mit beiden Händen eine flache Schale, auf welcher ve Kränze liegen (nicht fünf Schalen übereinander).

B Drei Jünglinge in Mänteln. Der I., im Profil r. his chreitend, hält die Arme unter dem Mantel; der in der Nülwendet sich I. hin, mit lebhafter Beugung des Oberleibes, ni der R., die er aus dem Mantel heraushält, auf den ersten zie gend. Der dritte, r., steht ganz ruhig, beide Arme unter des Mantel, im Profil I. hin.

Einfache Verzierungen. Sehr schöne Zeichnung; auch di Rückseite ganz sorgfältig ausgeführt.

376 38 (53) [221] H. 57 r. F. m. W. Apulisch.

A (Hektor, Paris und Helena? Helena und di Dioskuren? oder eine epichorische Vorstellung?) L. steht de Kopf nach r. gewendet ein jugendlicher Krieger (Hektor? mit langem Haar und Kopfbinde, bekleidet mit einem über de Hüften und au den Schultern eng anliegenden Rock mit breite dunkelen Streifen und einem breiten weissen Gürtel; er ist bas fass; and dem I. Arm bängt ihm die kurze Chlamys; in der ausgestreckten R. hält er zwei Speere, mit der L. stiltzt er einen
weissen runden Schild auf die Erde. Neben ihm steht r. ein
auderer Jüngling (Paris?), mit hoher, spitzer Mütze und Federbasch darauf.), mit langem, fast weibisch hinten aufgebundenen
Bäar. Er hebt das I. Knie hoch und beugt sich vornüber im
Proül r. hin. Er ist hekkeidet mit einem kurzen Rock, wie der
retse Jüngling, und hat ebenfalls eine kurze Chlamys über den
I. Arm hängen; nur trägt er hohe Stiefel bis über die Waden.
Vor ihm unten r. ein Lorbeerzweig. Ihm gegenüber und ihn
ausehend sitzt r. eine Frau im Chiton I. hin im Profil (Heleaa?), mit Diadem und Band im Haar, um den Hals eine Perbaschnur!). In der ausgestreckten R. hält sie einen grossen faden Korb, in der ausgestreckten L. einen grossen Lorbeerstamm,
den sie auf die Erde stützt. Oben hängen Binden und Blumen.

B Drei Jünglinge in Mänteln; der L., r. hin gewendet, hält die Arme unter dem Mantel; die beiden andern, mit entblösstem Oberleib, stehn l. hin und halten in der R. Stäbe.

Einfache Verzierungen. Schöne Zeichnung, aber flüchtige Ausführung.

') Vgl. N. 346. 2) Vgl. Annali 22, 1850, Tafel M. N und P.

377 39 (54) [223] r. F. m. W. Apulisch.

A Bachische Scene. L. tanzt ein juuger nachter Satyr mit langem Schwanz, den mit einer Binde und weissen Blütter geschmückten Kopf hintenliber werfend und aufwärts blickend, mit lippischer Geberde; den l. Arm erhebt er, die R. hängt herab. Weben ihm sitzt r. eine Frau im Chiton r. hin; den l. Arm hat sie auf das Knie gelegt mid den r. aufgestlützt, sie sieht sich mach l. nach dem Satyr um. Unten l. liegt ein Trinkhorn. Vor hr r. oben kauert ein nachter Knabe mit Flügeln (Eros), mit der R. hire Schulter berührend, die L. in die Seite gestemmt. Der Frau gegenüher sitzt auf einem Fels ein nachter härtiger Satyl. ling; in der erhobenen R. hält er eine Binde, die L. stützt er

auf den Fels, auf welchem er sitzt. Er ist bekränzt und sies sieh nach r. um nach einer zweiten Frau im Chiton, das Bim it einem Band und Blättern geschmückt, welche r. von vor zu sehn ist. Sie lehnt den r. Arn auf die Schulter des sitze den Satyrs, den sie anblickt, und hält in der herabhängenden beine Binde. Endlich ganz r. tanzt r. hin ebenso wie l. ein jes ger mekter Satyr, den Kopf erhebend, in derselhen Bewegun wie der erste; in der erhobenen R. hält er eine Binde, die L hängt herab. Oben hängen einige Truben.

B Drei Jünglinge in Mänteln. Der I. und der in der Mitte r. hin, der r. l. hin; der erste und der dritte halten Schaheisen in der B.

Einfache Verzierungen. Die Zeichnung schön, die Köple sauher, das übrige, besonders die Rückseite, flüchtig ausgeführt.

378 40 (40) [642] H. 30 s. F. m. R. u. W. Alterthümlich,

A Kampfseene. L. stösst ein bärtiger Krieger mit den in der R. erhobenen Speer r. hin. Er hat den Helm mit behem Helmbusch über das Gesicht gezogen, so dass nur der Bat unten herauskommt, und trägt einen Harnisch, Rock und Beischienen; der runde Schild au l. Arm hat einen rothen Rabi; an der l. Seite hängt ihm das kurze Schwert. R. stösst eit anderer, durchaus gleichbewaffneter Krieger mit dem Speer l. hin; auf dem Schild mit rothem Rand führt er als Wappen zwiesse Fische. Zwischen beiden Kniet nach r. hin ein ebenälls gleich bewaffneter Krieger, den Kopf nach l. umwendend. E hat den Schild am r. Arm (so) und hält mit der L. den Sper zwischen die beiden Knietnefneten.

B Athene auf einem Viergespann r. hin, die Zügel und den Speer in der R. haltend. Ihr Cesicht und die Arme sied weiss, der Pferde Mähnen und Brustbänder roth. Eingeritzt Umrisse.

A schön und sorgfältig; B hat gelitten, ist aber noch kenntlich

379 41 (61) [641] H. 30 r. F. m. W. Apulisch,

A Frauenscene. In der Mitte sitzt eine Frau mit Chiton I. hin, sich nach r. umsehend; in der R. hält sie ein Kästchen, den I. Arm stützt sie auf. Vor ihr I. steht eine zweite Frau, ebenfalls im Chiton, r. hin; in der R. hält sie einen Kranz, in der herabhängenden I. nichts. R. hinter der sitzenden Frau steht eine dritte Frau I. hin; in der R. hält sie einen Spiegel, mit der L. stützt sie einen grossen Fächer (oben in Form eines Epheublattes) auf den Boden.

B Schöne und einfache Verzierungen.

380 42 (38) [636] H. 15 r. F. Apulisch.

A Ein Jüngling im Mantel mit einer Kopfbinde steht l. hin vor ihm l. eine Frau im Chiton und Mantel, mit der R. ihm eine Binde entgegenhaltend; zwischen beiden eine kleine kegelförmige Stele auf einer Stufe.

B Jüngling im Mantel stehend r. hin.

Gute Zeichnung.

381 43 (12) [649] D. 20 s. F. Alterthümlich.

Innenbild. Nackter bärtiger Satyr mit langem Schwanz, knieend.

Aussen knieende Frauen, Männer und geschwänzte

Satyrn.

Sehr roh, ausserdem verdorben und zerbrochen.

382 44 [640]

Kleine schwarze Amphora mit Wasserstreifverzierung.

383 45 [639]

Kleiner dreihenkliger schwarzer Krug.

384. 385 46. 47 [635. 637]

Zwei schwarze Schalen.

386 48 [638]

Kleiner zweihenkliger schwarzer Deckelkrug mit rothen Verzierungen. 387 49 [ ]

Zwei schwarze Schalen,

388 50 [ ]

Kleine schwarze Amphora.

389 51 [ ]

Kleine schwarze Amphora mit rothen Verzierungen.

390 52 (55) | ] r. F.

A Schwan I. hin.

B Weiblicher Kopf im Profil I. hin.

## II.

DIE SAMMLUNG DER NATIONALBIBLIOTHEK.

### EINLEITUNG.

Die Antikensammlung der Nationalbibliothek ist in dem Zimmer des zweiten Bibliothekars vor dem Münzcabinet aufgestellt. An den Wänden hängen Mosaikbilder, früher im Hause Massimi 1) In demselben Zimmer steht die einzige etruskische in Rom. Todtenkiste (N. 409). Diese Gegenstände sind l. vom Eingang beginnend aufgezählt. In einem grossen Wandschrank r. vom Eingang befinden sieh die gemalten Vasen und die kleinen Bronzen 2). Neben die laufende Nummer ist in eckige Klammern die Nummer des Inventars der Sammlung gesetzt worden, wo sie vorhanden war. Unter den Bronzen sind viele moderne, welche ich übergehe. Unter den mir ächt seheinenden mag vielleicht auch noch die eine oder die andere angezweifelt werden; doch bin ich nach bestem Wissen vorsiehtig gewesen. Nach der allgemeinen Tradition und nach bestimmten Nachrichten über einzelue Werke stammen die meisten dieser Gegenstände aus Neapel und sind der Bibliothek von Karl dem III gesehenkt worden. Allein da das Seulpturenmuseum keine kleinen antiken Bronzen enthält,



<sup>1)</sup> Wann sie nach Madrid gekommen sind, weiss ich nicht; vernuthlich weit früher als der grösste Theil der übrigen Antiken, welche Karl der III aus Neapel mitgebracht hat. Bei den früher in Rom befindlichen Gegenständen denkt man an die Erwerbungen des Velasquer (ohen S. 8).

<sup>2)</sup> Der Schrank hat drei Abtheilungen; in der ersten sind die Nummern 10 bis 19, in der zweiten oben 20 bis 54, unten 55 bis 68 und die einzeln gezählten Vasen (1 bis 8); die dritte enthält den Rest,

so können unter den hier aufgestellten auch einige aus älterem Besitz sein: das Inventar des alten Alcázar führt wenigstens (Fol. 742) 'veinte figuras de bronze antiquas de dioses animales y hombres etc. en una caja de madera' an; das antiquas genügt freilich nicht, sie alle für antik zu halten. Ich übergehe ferner die inschriftlichen Denkmäler dieser Sammlung. Ausser 4 kleinen Inschrifttäfelchen aus römischen Columbarien, wie es scheint, besitzt sie eine grosse Anzahl bronzener römischer Stempel (ich zählte deren 62), welche sich früher zum grössten Theil in der Sammlung der Herzöge von Medinaceli in Sevilla befanden 3). Einige wahrscheinlich in Spanien gefundene römische Thonlampen mit Stempeln sind ebenfalls nicht verzeichnet worden. Die Sammlung besitzt ausserdem fünf etruskische Spiegel. Der erste derselben (54) muss wohl modern sein; es ist eine nur nach der anderen Seite hin gewendete Wiederholung des bekannten im Kircherschen Museum in Rom aufbewahrten Spiegels mit der Losna und den Dioskuren 4). Auch die luschriften sind von r. nach l. geschrieben. Ueber seine Herkunft war nichts zu erfahren. Zwei andere ächte Spiegel (55 und 50), mit etruskischen Inschriften, werden von Gerhard publiciert werden; ein vierter ist ohne Schrift (53); der fünste (52) zeigt weder Schrift noch Bild. Nicht im einzelnen verzeichnet habe ich 14 kleine ägyptische Bronzefiguren bekannter Vorstellungen; zwei davon tragen Inschriften; 4 kleine ägyptische Figuren aus glasiertem Thon tragen ebenfalls laschriften. Auch einige Sistra von Bronze sind dabei; alles wahr-

<sup>3)</sup> Das geht aus der Notiz des Don Manuel Martí in Maffeis Mu-Veron. S. 428 hervor, eines auch ausser Spanien bekannten Antiquar-Martí schreibt, er fungiere apud principem Methymnae Coeliae antiqueri munere und Maffei theilt daselbst 15 dieser Stempel mit.

a) Abgebildet in Gerhards etruskischen Spiegeln Band 2 Tafel 171, danach in verkleinertem Maasse wiederholt in Ritschls Priscae Latinitatis monnmenta epigraphica Tafel 1 E; im Corpus Inser. Lat. 1, 55 vgl. S. 554; erklärt von Jahn die Ficoronische Cista S. 55.

scheinlich ebenfalls aus Hereulanum und Pompeij stammend. Ferer übergehe ich die kleineren und vereinzelten Gegenstlände von Bronze; als Lampen, Lampenfüsse, Spiegel, Schalen, Sücke von Feldzeichen, zahlreiche Spangen, wie sie fast in keiner Sammlung fehlen. Vier kleine Bronzelampen ohne Schrift und Bild stehn in der dritten Abtheilung des Schrankes 3). Sie schienen mir sämmtlich verdischtig; einige ganz einfache Bronzelampen dagegen sind alt 3). Unter den kleinen Bronzen derselben Abtheilung liegt auch ein bleiernes griechisches Gewicht (146), von 16 Centimeter Länge und 10 Höhe. Ein Lin haufender Eber ist darauf in flachem Relief dargestellt. Es wiegt 820,9 Gramm, und kann daher wohl für eine doppelte attische Mine angesehn werden (die Mine zu 436,6 Gramm gerechnet) 7).

In dem anstossenden Saale des Minzeabinets wird die reiche Daktyliothek aufbewahrt. Ich konnte von derselben, wie bei der nachher zu beschreibenden Sammlung Anglona, nur die mit Schrift versehenen Stücke genauer verzeichnen; doch theile ich sie hier nicht mit. Anch unter den Gemmen und Cameen ohne Schrift sind eine Anzalh löhelts vortreflicher, freilich auch viel werthlose und moderne (z. B. einige Arbeiten von Pichler). Vielkicht wird es mit der Zeit erreicht, dass auch von dieser Sammllung Gibssbigses genommen und verbreitet werden.

Nur einen Camee von ganz besonderer Grösse und Schön-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Von diesen Bronzelampen waren einige früher ebenfalls in der Sammlung der Herzöge von Medinaceli, z. B. die in Form einer Sphinx; sie int abgebildet bei Montfaacen 5, 2 S. 265 Tafel 145. Die andere, ebenfalls abgebildete, in Form eines Tigers (Tafel 144) habe ich auch im Palast Medinaceli nicht gesehn. Eine dritte zeigt die Form eines Habas.

<sup>6)</sup> Modern schienen mir zwei kleine marmorne Kaiserbüsten (135 und 136); ferner die bronzene Spitze eines Feldzeichens (150) mit einem gezäumten Pferde und der Inschrift VIVA nebst dem Zeichen des Chrisma.

<sup>7)</sup> Vgl. Hultsch Metrologie S. 107.

heit will ich näher beschreiben. Es ist ein sehwarzer Onyx von 6 Centimeter Höhe und Breite. Die Vorderseite zeigt ein weibliches Bildniss r. hin mit entblösster Brust und Schultern. Das theils zierlich geringelte, theils mit einem Stirnband in Flechten gelegte Haar muschlingt hinten ein feiner Schleier, zu welchem eine bläuliche Schieht des Steins benutzt worden ist; ein Theil davon bedeekte die r. Schulter und den Rücken. Die Stirn ist niedrig, das Auge gross von etwas leblosem Ausdruck, ähnlich wie in den Köpfen der Ptolemäer auf den grossen Cameen in Petersburg und Wien 6), welchen der Madrider auch an Stil und Schönheit durchaus vergleichbar ist. Die Nase ist leicht gebogen, der Mund wie zum Sprechen ein wenig geöffnet. Das Ganze ist ein Wunder der Kunst; wahrscheinlich das Bildniss irgend einer berühmten Schönheit. Auf der Rückseite steht in zierlichen Buchstaben, welche aus einer weissen Schicht auf dem Stein erhaben herausgearbeitet sind, die folgende Insehrift: 9)

> EIMEΦΙΛΟΥΝΤΑ ΦΙΛΕΙCΑΙCCHXΑΡΙC ΕΙΔΕΜΕΜΕΙCΕΙC ΤΟCCONMEICHΘΕΙΗC ΟCCONFΓωCΕΦΙΛΩ

Tychsen, welcher den Camee (°) richtig beschrieben hat, las die Inschrift richtig so:

Εἴ με φιλοῦντα φιλεῖς, δισσή χάρις εἰ δέ με μεισεῖς, τόσσον μεισειθείης, ὅσσον ἐγώ σε φιλῶ

Er bemerkte, dass Gruter (1158, 7) den Stein nach einer Mittheilung von Rigaltius publiciert hat, er steht schon, aber weniger genau, e schedis Ursini et Knibbii bei demselben S. 843, 6,

<sup>8)</sup> Müllers Denkmäler Tafel 51, 226a und 227a.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die E sind rund geformt. Am Schluss von Z. 3 steht ein Punkt in verzierter blattähnlicher Form.

<sup>1°)</sup> Bei Heeren an der oben S. 5 Anm. 9 angeführten Stelle S. 94 f. wohl nach Iriartes Catalog der griechischen Handschriften der Madrider Bibliothek, Madrid 1769 Fol. 1 S. 119.

gemma onychina Romae apud Fulvium Ursinum<sup>11</sup>). Vielleicht n der Camee aus Ursinus Besitz durch Antonius Augustinus ch Spanien.

Unter den Münzen wird ferner eine Elfenbeintessera bewahrt 11, mit der Inschrift 26975 zwischen der römischen hl XIIII und der griechischen 11/3; also gehört sie zu den hauspieltesseren, welche Henzen zusammengestellt und bespronlat 11/3; bebnso einige merkwürdige Beietesseren 11/3.

Ich beginne mit den Vasen, welche sich am besten gleich die der Seulpturensammlung anschliessen, da sie ganz ebensoschrieben sind; es folgen die Mosaikbilder und die etruskische ne; den Beschluss bilden die Bronzen einschliesslich der eingen kleinen Figur aus Silber N. 437 14).

# VASEN.

1 (54) [60] H. 38 r. F. Schöner Stil.

A Perseus die Medusa tödtend. Sie liegt I. ausgestreckt a Boden, den Kopf I. hin, die Zunge heraushängend, mit grossen ügeln und in kurzem Chiton. In der Mitte steht Perseus, die niee beugend, mit Flügelhut, die lärpe in der R., aun I. Arm ingt die Köbiss. Neben him steht Hermes, Jürtig, I. hin

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Darans wiederholt in der anth. Pal. app. 155 und im C. I. Gr. 190, dessen Herausgeber μεισ[ο](ης schreibt, Aus Gruter hat sie auch avassor opp. S. 677; andere sind im C. I. Gr. citiert.

<sup>12)</sup> Im Bullettino von 1861 S. 128 N. 1 von mir publiciert.

Annali 1848 S. 279 ff. und 1850 S. 357.
 Beschrieben von mir im Bullettino von 1861 S. 231 und 245.

<sup>1°)</sup> Herr Schastian Basilio Castellanos de Losada, früher Bibliockar, hat in einem gedruckten Wegweiser für die Bibliothek auch nige kurze Notisen von den Antiken gegeben. Ich habe mich verblich bemüht, und ebenso Herr Zobel für mich, das kleine Bneh zu rhalten. Doch ist nichts daran verloren, dass es hier nicht eitlert weren kann.

Hübner ant. Bildw. in Madrid.

zu Perseus gewendet, mit Petasos und Kerykeion in der L., die R. in die Seite stemmend. Ganz r. endlich steht eine Frau im Chiton (Athene?), die R. wie erstaunt erhebend, die L. in die Seite gestemmt.

B Ein Greis mit weissem Haar und Bart im Mantel, ein Scepter in der R. haltend, steht r. hin zwischen zwei Frauen im Chiton, welche eilig nach beiden Seiten entlaufen.

392 2 53 [19] H. 34. r. F. Schöner Stil.

Rings um die Vase geht ein r. hin gewendeter Zug von sieben bärtigen Männern in langen Gewändern, die ausser anderen Gegenständen alle einen eigenthümlich geformten Stab tragen, welchen man bis jetzt gewöhnlich als Sonnenschirm zu bezeichnen pflegt. Es scheinen Thiasoten irgend eines bestimmten Standes oder Gewerbes in bacchischer Festfeier begriffen zu sein. Ihre Haare sind ebenfalls in eigenthümlicher Weise mit Tüchern und Bändern zu Schöpfen aufgebunden. Der in der Mitte r. hin schreitende (1) trägt den Schirm, wie wir ihn nennen wollen, umgekehrt unter dem 1. Arm, und in der L. eine Leier, die er mit der R. schlägt und dazu singt. Es folgt ein anderer (2), der den Schirm in der L., in der R. einen Becher trägt, welchen er dem Sänger zu reichen seheint, während er selbst den Kopf umwendet. Der folgende (3) trägt nur den Schirm. Unter dem Henkel der Amphora steht ein mit einer Decke behängter Sessel, oben hängt ein Korb. Es folgt ein anderer Thiasot (4) mit dem Schirm und einem Becher; dann einer (5), der nur den Schirm trägt; dann einer (6), der beide Arme erhebt; endlich der letzte (7) neben dem Sänger; er trägt in der R. einen Korb, in der L. den Schirm.

Vasen, anf denen Manner khniche Sonnenschirme tragen, fielbe sich bei Lenormant und de Witte dite ofram 4 (1861) Tafel 91, 3\(^2\) und 98 S. 240 f.; Tafel 91 auch bei Wieseler Denkm. 2 Tafel 49, 61\(^2\) un Tafel 92 vgl. Builett. 1843 S. 90, wo Braun an die attischen 8\(^2\) un Tafel 92 vgl. Builett. 1843 S. 90, wo Braun an die attischen 8\(^2\) un Tafel 92 vgl. Builett. 1848 S. 90 wo Braun an die attischen 8\(^2\) un Tafel 92 vgl. Builett. 1845 S. 90 wo Braun and die attischen 8\(^2\) und 25 phorien erinnert (siehe Hermanns gottesdienst). Alterthümer von 8\(^2\)uri S. 866 Amm. 29); doch sebeinen Minner nie die Schirme zu tragen. Id

jahube daher, dass der fragliche Gegenstand kein Schirm, sondern irgend in uns unbekanntes Werkzeug des Wein- oder Getraidebaus ist, etwa ise Wurfschaufel oder dgl. Vgl. Jahns Münchener Vasen N. 253 und is daselbst citierte; Gerhards etr. und camp. Vasen Tafel 27 ist verchießen.

93 3 (38) [18] H. 30 r. F.

A R. hin sitzt eine Frau im Chiton (Fruehtverkäufein?) vor einem Korb, der mit einem Tuch bedeckt war, und woll daraus mit jeder Hand zwei Feigen heraus (so seheint es), welche sie einem

B 1. hin vor ihr stehenden Knaben im Mantel darreicht, welcher die R. zum Mund erhebt mit der Gebärde des Essens, sährend er in der L. einen Geldbeutel hält.

194 4 (65) [64] H. 15, r. F. m. W.

Eine Frau im Chiton und Mantel sitzt r. hin, ihr Chiton st weiss, der um die Beine gesehlagene Mantel dunkel. In der erabhängenden L. hält sie einen Kranz. Kopf und Arme sind ser ungeselnickt ergänzt. Vielleicht eine sitzende Nike; die leichnung bewahrt Spuren grosser Schönheit.

395 5 (65) [63] H. 15. r. F. m. W.

Gegenstück zu N. 394. Stehende ungeflügelte Nike l. hin, hurchaus ähnlich denen vom Fries des Tempels der Nike Apteros n Athen. Kopf und Arme sind weiss gemalt; die Umrisse sind mgeschiekt ergänzt.

396 7 (40) [62] H. 12 r. F.

Zwei weibliche Köpfe r. und l. hin. Flüchtig und nu-bedeutend.

397 6 (65) [65] H. 14 r. F. Zwei kämpfende Ziegenböcke.

395 8 (69) [17] H. 5 r. F.

Eine Drossel.

#### 2. MOSAIKBILDER,

399 2 [ ]

Gladiatorenkämpfe in zwei Reihen übereinander.

Oben kämpfen zwei mit Schildern und kurzen Schwerten gleichmässig bewafinete. L. steht ein Herold oder Außeher mit dem Stab. Unter dem Schild des ersten siegenden Kämpfes I. steht HABILIS, unter dem des besiegten r. MATERNYS 6. Ueber dem Ganzen steht die Inschrift:

> NECO HAEC VIDEMVS SYMMACHI HOMO FELIX &

Unten steht wiederum 1. ein Herold, aber ohne Stab. Der Besiegte steht hier 1., mit der Untersehrift MATERNYS 6; über dem Sieger r. steht HABILIS. Ueber dem ganzen steht die laschrift:

QVIBVS PVGNANTIBVS SYMMACHIVS FERRV MISIT

Die Ausführung, nach guter Zeiehnung, ist höchst sorgfältig, aus ganz kleinen Steinen. Die Inschrift oben ist wohl als Weetselrede zu fassen: neco sagt der Sieger, haec videmus das Publieun, und dasselbe aeclamiert Symmacki, homo felix. Die Insehrift unten ist eine er-klärende Bemerkung des Klussters.

Abgebildet in Winkelmanns monumenti antichi inediti 2 Tafal'isi (rgl. Werke 5, 80 und dešerptjon des pierres gravées da B. de Stech S. 472), mach im Bestit des Cardinal Albani befindlichen Zeichnungen Ueber den Fundort scheint danach nichts bekennt zu sein; das Origial, ursprünglich im Hause Massimi in Rom (s. N. 400) war damals scho im Madrid, Es erwähnt dieser Mosaikbilder auch Laborde mossige d'Italica S. 101.

400 1 [196]

Gladiatorenkämpfe, in zwei Reihen übereinander. Oben greift ein reliarius r. hin an, darüber steht ASTYANAX VICIT; neben ihm r. hin liegt der besiegte; das kurze Schwert in der R. scheint neu zu sein, denn unten liegt ein Dreizck. o dass auch dieser wohl ein *retiarius* war. Darüber steht ALENDIO **©.** Zu beiden Seiten der Kämpfenden steht ein Herold mit dem Stabe.

Unten dringt ein retiarius mit dem kurzen Schwert r. hin ein anf einen anderen, der sieh mit dem Dreizack vertheidigt. beber dem ersten steht ASTYANAX, über dem zweiten KALENDIO .

Farbig abgehildet in dem von Caylas herausgegehenen Recueil de wintures antiques Paris 1757 Taf. 31 nach iener Originalzeichnung von 5 Bartoli, der darauf hemerkt hat altra copia di museiro, tronote sel' via detto del carciofato. Altra hexieht sich gewiss and das Gladiatorumosaik N. 399, die also bedde gewiss im 17. Jahrbundert in Rom geluden sind und aus dem Hause Massimi stammen. Nachber abgehildet is N. 399 bei Winkelmann mon. ant. ined. 2 Tafel 197 (wo irrhfimich 4stimars stebt). Über die retinrii vgl. Honsen explic. musivi Burghes, in den Atti dell'acc, pontif. d'arch. 12, 1852 S. 113 ff.

### 401 8 [191]

Quadriga im Schritt I. hin fahrend; auf dem Wagen stehen fünf Personen; in der Mitte zwei, der eine in einer rothen Tunica (wohl Sieger der rothen Partei), der andere in einer gelben; sie tragen spitze grane Hüte mit Federn darauf. Im Hintergrund biegen sieh zwei andere weit über die Lehne des Wagens hinaus nach einem in der Erde stehenden, tulpenähnlichen, unten spitzen Korb (?) hin, von welchem das Bild jedoch nur die Hälfte zeigt; der eine von ihnen trägt ebenfälls den spitzen grauen, der andere einen runden gelben Hut. Canz 1. steht der länfte, ebenfälls mit dem grauen spitzen Hut.

Früher im Hause Massimi in Rom. Abgebildet nach einer Zeichung S. Bartolis bei Bellori appendix veterum musivorum et picturarum Tafel VIIII S. 92; danach wiederholt von Braun Annali II, 1859 ux. dagg. M. Vgl. Winkelmann Werke 5, 80, der die spitzen Hüte der «rigne anmerk».

# 402 7 [197]

Quadriga im Lauf I. hin. Der siegende Lenker trägt in der R. einen Palmzweig, in der L. die Peitsche; neben ihm steht ein Gehülfe, den r. Arnı erhebend. Vorn r. fällt den Pferden ein Mann in die Zügel, der in der L. eine Amphora trägt; eine andere liegt vor den Pferden auf der Erde.

Prüher im Hause Massimi in Rom. Abgebildet bei Bellori (vg.). 401) und de lai/Chause piett. ant. append. tab. LXc in aedibus merchionis de Maximis. Der Zweck dieser Amhoren, die auf den häufigen
Darstellungen von Wagenrennen nicht selten sind, ist noch nicht aufgeklätz; vielleicht dienten sie zum Sprungen der Arna.

### 403 6 [199]

Quadriga von vorn geschn; auf dem Wagen steht der siegende Lenker mit dem Palmzweig, neben den Pferden 1. ein anderer Lenker mit einer Peitsche, r. ein Herold mit dem Stabe

### 404 9 [193]

Quadriga im Lauf r. hin. Der Lenker trägt in der L. den Palmzweig, in der R. die Peitsche; neben ihm steht ein Herold mit einem Stab.

# 405 8 [195]

An einen Palmenstamm am Ufer des Flusses ist ein nur nut einem Schurz um die Lenden bekleideter Mann gebunden: ein grosses Crocodil dringt mit erhobenem Schweif aus dem Wasser auf ihn ein, ihn zu verschlingen. R. steht ein auderer Palmbaum, im Vordergrunde Schilf des Flusses.

Wohl Darstellung oines in raffinierter Weise ad bestias verurtheilton in ägyptischer Scenerie, wie auf dem grossen Mosaikbild von Praeneste (vgl. Müllers Handbuch 3. Aufl. S. 460).

### 406 8 [ ]

Fragment. L. steht ein Mann im spitzen Hut mit einer Lanze, ein Fass ausgiessend; r. länst ein nackter Mann r. himvgl. N. 304.

## 407 4 [ ]

Fragment. Schöne Verzierungen in feiner Ausführung von ganz kleinen Steinen.

108 10 [ ]

Stück Ornament. Schweres Blumen - und Fruchtgewinde; on vorzüglicher Ausführung.

109 5 [ ]

Kleine etruskische Graburne aus Thon ohne Inschrift. unf dem Deckel eine I. hin liegende Frau. Auf dem Kasten kampfscene. Ein fast nackter Jüngfling mit fliegendem Haar stösst mit der Pflugschaar, wie es scheint, einen Krieger mit ilelm, Schild und Schwert zu Boden. Hinter ihm r. dringt ein underer Krieger mit Helm, Schwert und Schild vorwärts, wähend I. neben dem ersten Jüngling ein zweiter, ebenfalls mit liegendem Haar, aber mit Schild und Schwert bewaffnet, zum liebe ausholt.

Vgl. Inghirami mon. etr. 1, 63. 64.

# 3. BRONZEN.

410 30 [55]

Kleines männliches 1do1, wohl phönikisch oder iberisch; äusserst roh.

411 70 [ ]

Kleines männliches Idol, ganz roh. Die Beine fehlen.

412 43 [52]

Nacktes männliches Idol mit kurzem Haar, von sehr roher Arbeit. Die Hände fehlen, die R. war erhoben, die L. gesenkt.

413 28 [53]

Kleines altgriechisches (oder etruskisches?) Idol mit Haarzopf, die Arme fest an den Leib gelegt. 414 49 [51]

Ganz flaches und rohes Idol, wohl weiblich.

415 51 [54]

Weibliches bekleidetes 1dol, wie eingewickelt.

416 50 [56]

Rohes weibliches Idol, ganz flach, die Arme ausstreckend

417 33 [33]

Nacktes Herkulesidol, wohl noch unter pbönikischen Einfluss; mit der R. zum Schlag (mit der Keule oder dem Hammer) ausholend, über dem 1. Arm hängt ein kurzes Löwenfell.

Achnliche sind in verschiedenen Grössen in allen spanischen Sammlungen häufig.

418 46 [30]

Herkulesidol, die R. mit dem Hammer erhebend, auf dem l. Arm das Löwenfell. Sehr rob.

419 47 [31]

Herkulesidol, mit einem grossen Löwenfell über den Kopf; aus etwas späterer Zeit wie N. 417 und 418.

420 35 [92]

Stehender bärtiger Mann (Jupiter?) im Mantel, der die I Schulter frei lässt. Die R. ist abgebrochen, in der ausgestretze L. hält er einen kleinen runden Gegenstand, etwa eine Bücke oder auch das Piedestal einer kleinen Statue. An den Füsst trägt er Stefel.

421 31 [96]

Ein Frau in langem Gewand, in der R. eine Opferschalt haltend (Juno?); aus sehr später Zeit.

422 65 [94]

Eine Frau in langem Gewand mit Diadem (Juno?), in der ausgestreckten R. eine Opferschale, in der L. eine Art runder Weihrauchbüchse haltend. Flach, aber von nicht unzierlicher Arbeit.

### 423 63 [27]

Eine Frau in langem Gewand, alterthümlich (Kora? Aphrodite?). Das volle, zierlich geringelte Haar, in welchem ein feiner Kranz wie von grossen Perlen liegt, fällt in einem starken Zopf bis in die Mitte des Körpers herunter, und vorn in laugen doppelten Strängen über die hochgewöllte Brust. Der fein gefaltete Chiton umschliesst den Leib ganz eng. In der R. hält sie das abgebrochene Stück eines Scepters (wie es seheint) in der L. den Apfel. Die Füsse, ganz grade von vorn dargestellt, sind eng aneinander geschlossen. Höchst zierliche Ausführung.

### 424 61 [86]

Bekleidete Frau mit Diadem und hohem, schmalem Modius (Demeter?). In der ausgestreckten R. hielt sie einen Gegenstand, der abgebrochen ist, vielleicht eine Frucht; ein Steuerruder war es nicht, da man am Piedestal nichts davon bemerkt. In der L. trägt sie ein oben abgebrochenes Füllhorn.

### 425 56 [37]

Eine Frau im langen Chiton, mit spitzer Haube (Atheue), and für Brust das Gorgoneion von vier Schlangen umgeben; die gefünete R. abwärts haltend, in der erhobeuen L. hielt sie wohl einen Speer. Roh und alterthümlich, aber eigenthümlich in Auffassung und Ausführung.

# 426 41 [100]

Eine Frau in enganschliessenden Doppelchiton mit spitzer Haube (Athene?); der Chiton erscheint oben wie eine kurze Jacke. Die R. hielt etwas, die L. ist abgebrochen. Scheint recht alt zu sein.

# 427 48 [87]

Kleine Athene Promachos, die R. mit dem Speer erhoben, am l. Arm der runde Schild; die Aegis hinten lang her-

unterhängend. Der Helmbusch ist abgebrochen, auch die Füsse fehlen: sehr zierliche Arbeit.

428 60 [88]

Kleine stehende Minerva mit übermässig hohem Helm; hässliche, späte Arbeit.

429 38 [78]

Stehender Jüngling mit reichem Lockenhaar (Apollo?), nackt bis auf den kurzen Mantel auf der l. Schulter. Die erhobene R. hält nichts, die L. aber hielt einen jetzt fehlenden Gegenstand (nicht eine Leier).

430 21 [81]

Kleiner stehender Mercur mit Flügelhut und Mantel; neben ihm ist in dem Piedestal ein Loch für eine zweite Figur.

431 58 [

Nackter Mercur mit Flügeln an den Schläfen, beide Arme sind an den Schultern abgebrochen; gute Arbeit.

432 26 [75]

Stehender Krieger (Mars?) mit Hehn, Harnisch und Beinsehienen. Auf dem Hehn sind drei Hörner angebracht, darübeein holter Helmbusch aus einem Rossschweif und Federn. Auf dem Brustharnisch ist vorn ein Stier in hohem Relief, darüber zwei Sterne. In der erhobenen R. hielt er wohl einen Speer, der jetzt fehlt; in der L. wahrscheinlich den jetzt fehlenden Schild (oder auch das Schwert). Von sehr sorgfältiger Arbeit; seheint icht zu sein.

433 59 [36]

Kleine stehende Venus mit nacktem Oberkörper, die R. am Haar beschäftigt, mit der L. den um die Beine geschlagenen Mantel auf dem Schooss festhaltend. Schöner Entwurf, aber wenig ausgeführt.

Ueber den Ursprung dieser Venusdarstellungen s. Stark in den Berichten der sächs. Ges. der Wissenschaften 12, 1860 S. 74 ff.

434 86 [90]

Eine Frau in langem Gewand mit Diadem, Schleier und Halsband; der r. entblösste Arm ist abgebrochen, in der L. hält sie einen Apfel (?). Etwa das Bildniss einer Kaiserin? oder Venus Libitina?

435 66 [11] H. 12

Stehender geflügelter Am or mit pautheistischen SymbolenDas Haar ist mitten auf dem Kopf zierlich in eine Fleehte ge
legt, auf die Stirn hängt ein kleiner Haarbüschel herab. Er trägt
einen Kranz von grossen Epheu- oder Weinblättern, auf welchem
vorn ein kleiner Halbmond und darüber eine Lotoskospe (wie
es scheint) angebracht sind. Um den Hals trägt er eine Schnur
mit einer bulla daran. Auf der r. Schulter liegt, den Oberkörper halb bedeckend, ein Ziegenfell. Auf den Rücken trägt er
zwischen den zwei kleinen Flügeln einen Köcher. In der zum
Mund erhobenen R., zu der er den Kopf etwas herabbeugt, hält
er eine Frueht; in der L. ein Füllhorn mit Blumen, welches
ohen von einer Schlange umringelt ist. Ueber dem 1. Arm liegt
ein kurzer Mantel. Die Füsse sind klein und zierlich. Saubere
Arbeit der besten römischen Zeit, von schönster Ausführung.

436 27 [98]

Kleiner sitzender Amor mit Flügeln, eine Leier haltend. Vielleicht sass er ursprünglich auf einem Delphin.

437 62 [108] Silber.

Kleine weibliche Figur (1sis?) mit glattem Haar in schreitender Bewegung mit nur bis an die Knöchel reichendem Gewand mit Schuhen, wie ein Mann. Der Mantel ist in eigenthümlicher Art über die Schulter gelegt und um den Leib gekufpf. In der L. hält sie einen Büschel Lotosblumen (wie es scheint), am 1. Arm hängt ihr ein (viereckiges) Kymbion mit Henkel. Die erhobene R. (die wohl das Sistrum trug) fehlt. Neben ihr unten stehe eine kleine runde Ciste mit Deckel. Ueberzierliche Arbeit, etwa aus hadrianischer Zeit.

438 57 [12]

Kleiner stehender Harpokrates, den Zeigefinger der R. auf den Mnnd gelegt, auf dem Kopf die Lotoshlume. In der R., welche abgebrochen ist, hielt er eine Schlange, deren Kopf an der r. Schulter des Knaben erhalten ist.

439 40 [32]

Stehender nackter Herenles Vietor mit Kopfbinde, das Löwenfell über dem l. Arm hängend. In der R. hielt er wohl die Keule, in der L. vielleicht eine Trinkschale (oder einen Palmzweig?).

440 23 [76]

Nackter Jüngling mit Schiffermütze, au welcher vorn eine Spitze ist, die eine Flamme oder einen Stern vorstellen kann; also wohl ein Dioskur, obgleich er in der R. einen Henkelkrug hält; wohl ein Salbgefäss; denn für Ganymed passen weder die Mütze noch die athletischen Körperformen.

441 39 [39]

Nackter Knahe mit spitzer (Schiffer-)Mütze (Dioskur?), in der R. eine Opferschale haltend, die L. in die Seite gestemmt.

442 32 [35]

Kleiner stehender Dioskur, wie der Stern (oder die Flamme) an der Kopfbinde voru zeigt; der r. Arm ist abgebrochen. In der L. hält er ein Horu (mit Salböl), am l. Arm hängt ein Schabeisen.

443 45 [85]

Kleine Büste einer Frau (Ariadne?) mit reichem Haar und Weintranbenkranz, ein Stück Gewand auf den Schultern, als Henkelgriff. Späte Arbeit, aber wohl antik.

444 22 [103]

Trunkener Satyr mit gespreizten Beinen dastehend, von guter Erfindung, aber roher Ausführung; ausserdem sehr beschädigt.

### 445 37 [50]

Kleiner Knabe mit lockigem Haar (ein bacchischer Genius?), nackt bis auf eine kurze Chlamys, welche die I. Schulter und den I. Arm bedeckt. In der ausgestreckten R. hält er eine Opferschale, die L. stemmt er in die Seite. Scheint bacchisch.

### 446 10 [132]

Kleiner bärtiger Satyrkopf mit Epheukranz im Haar und einem Pantherfell um die Schultern, das auf der 1. Schulter zugeknüpft ist.

### 447 67 [82] H. 18

Phallische Herme eines jugendlichen Satyrs mit Ziegenohren. Der Phallus war abgebrochen und ist ergänzt worden. An der Seite die üblichen Henkel. Zierliche Arbeit.

# 448 68 [17] H. 8

Archaische Harpye; auf dem Kopf mit weiblicher Haartracht trägt sie eine federbuschähnliche Spitze, die auf den Rücken herabhängt un.' in der Mitte abgebrochen ist. Gefieder und Füsse von zierlicher Arbeit.

# 449 53 [95]

Bärtiger Mann im Mantel r. hin schreitend, die L. erhoben, die R. fehlt. Es scheint kein Götterbild, eher ein Dichter oder Redner. Der Entwurf ist gut, die Ausführung flüchtig.

### 450 42 [105]

Bildniss cines stehenden Kaisers mit Eichenkranz, im Harnisch, das Paludamentum auf der I. Schuller. Die R. hält einen runden Gegenstand, wie einen Apfel; die L. nichts. Die Füsse fehlen. Scheint antik.

# 451 52 [106]

Nackter bärtiger Mann stehend, die Arme fehlen. Vielleicht ein Kaiserbildniss später Zeit, Bewegung und Verhältnisse scheinen fast modern; dennoch möchte es wohl antik sein. 452 12 [128]

Kleiner Kopf des Vespasian mit Lorbeerkranz, Harnisch und Paludamentum, hinten hohl. Schien mir antik zu sein.

453 29 [73]

Knabe mit langem Haar und Kranz (ähnlich der üblichen Vorstellung der Laren) in tanzender Stellung, die Tunica flatternd bewegt, den r. Arm erhoben, den l. gesenkt; an den Füssen Sandalen. Schöner Entwurf, aber flüchtig auszefflirt.

Ygl. die bei Clarac Taf. 770, 1916 und 770 A 1909 E (aus den bronzes "Hercenl. Tafel 1999 abgebilderen. Sollte der lettet jetet in Madrid sein? Ueber die Larenbilder vgl. Hensen Annali 1858 S. 15 f. und die auf dem Altar aus Care monum, dell' inst. 6 Tafel 13 abgebildeten. Man pflegt ikhliche Knaben auch als camilië zu bezeichnen.

454 24 [74]

Knabe in kurzer faltiger Tunica, beide Arme nach vorn streckend, in den Händen hält er nichts; an den Füssen trägt er Stiefel. Saubere Arbeit etwa ans angustischer Zeit. Wohl auch einer der Laren.

455 55 [31]

Knabe mit langem Haar und kurzer Tunica, in der R. eine Opferschale haltend, die L. erhebend. Wohl auch ein Larenbild, nicht so gut wie N. 453, aber auch von gefälliger Arbeit

456 64 [38]

Nackter Jüngling (Akrobat? tanzender Gallus?) mit hoher phrygischer Mütze, von der r. Schulter schräg zur 1. Hüße herunter liegt ein Gurt. Die erhobene R. legt er an den Kopf, die L. stemmt er in die Seite; den r. Fuss stellt er hinter den 1., wie im Tanzschritt.

457 25 [91]

Komischer Schauspieler oder Mimus mit Maske und kurzem Rock; von vorzüglicher Arbeit. 458 44 [104]

Nackter Jüngling stehend, ohne Attribute. Die Hände fehlen.

459 19 [145]

Kleines Pferd mit einem Loch im Rücken, den Reiter darauf zu setzen. Alle vier Beine und Füsschen scheinen neu zu sein.

460 69 [118] H. 5

Kleine Medusenmaske, halb nach r. gewendet, hinten hohl als Antefix; von vorzüglicher Arbeit. Auf der Rückseite eine moderne Inschrift eingekratzt.

461 13 [130]

Zierrath gebildet durch den Kopf eines Knaben mit einem Stück Mantel auf der r. Schulter, von schr roher Arbeit.

462 11 [263]

Griff eines Messers oder anderen Geräthes, gebildet durch einen kleinen kahlköpfigen und bärtigen Satyr mit spitzen Ohren und kurzem Schwanz. Er hält beide Hände vor seine Blösse vorn und endigt in einen gewundenen Fischschwanz.

463 34 [107]

Gewandfigur (wie es scheint weiblich), als Henkelgriff verwendet.

464 54 [182]

Kleines Mischgefäss mit beweglichem Bügelhenkel. Aussen rund herum fein eingraviert ein Zug von Kriegern mit ihren Rossen, im etruskisierenden Stil.

465 71 [113] Länge 17

Lampe in der Form eines Eselskopfes, auf welchem ein Zwerg mit spitzer Mütze reitet. Von schöner Arbeit. Der Kopf des Zwerges erregt Verdacht. 466 20 [138]

Schlange aus Bronze, flach liegend in Windungen, in natürlicher Grösse, und wie über die Natur geformt; auf die fünf Windungen ist folgende Inschrift in einzelnen Bronzebuchstaben aufgelüthet:

ASCLEPIO ET SALVTI SACRYM EX VOTO CALLISTVS · D ·

Die Inschrift steht bei Mommen I. N. 2386 und war früher in Nepel im Museum Pichetto. Der füßere Herausgeber Fabretti (689, 10% gieht CALLINSTYS; die richtige Form Callistus wird hestätigt durch die Inschrift I. N. 2583, in welcher derselbe Callistus, ein Arzt, ebenfalls dem Asclepios und der Hygois (eo) ein Geschenk darbringt.

467 17 [267]

Kleine Zange, wohl chirurgisch; nebst allerlei Glöckchen und anderem Zierrath.

468 18 [263]

Kleine Wage von zierlicher Arbeit.

469 15 [269]

Rundes Schloss; ob römisch?

470 16 [289]

Kette mit einer Reihe kleiner Gewichte.

471 14 [311]

Elastisches Armband, nach Art der keltischen Torques.

III.

IE SAMMLUNG DER AKADEME DER GESCHICHTE.



### EINLEITUNG.

Seit ihrer Begründung durch König Philipp den V im Jahr 17381) hat diese Akademie ausser antiken Münzen auch Denkmäler kleineren Umfangs zu erwerben gesucht, soweit dieselben zur Erreichung des Zieles ihrer Studien, der Aufklärung der vaterländischen Geschichte, beitragen konnten. Ferner ist manches durch Schenkung von Seiten der Mitglieder und Correspondenten hierher gelangt. Das Interesse der Sammlung beruht daher zum grossen Theil auf ihrem vaterländischen Ursprung. Sie wird in einigen Zimmern des Locals der Bibliothek der Akademie aufbewahrt; Don Antonio Delgado, der Antiquar der Akademie, ist seit längerer Zeit mit einem ausführlichen Catalog beschäftigt. Hier sind wiederum die Münzen und alle inschriftlichen Denkmäler ausgeschlossen, ebenso die zahlreichen Scherben rothen Geschirrs mit Töpferstempeln und die Thonlampen; an beiden ist die Sammlung besonders reich. Schon da sie zum grössten Theil aus Tarragona und Murviedro stammen\*) gehören sie nicht hierher und finden ihren Platz passend mit allen auf der ganzen Halbinsel gefundenen Inschriften dieser Art zusammen in der spanischen Inschriftensammlung. Bronze-, Thon- und Glasgefässe aller Art, wegen ihrer spanischen Herkunft nicht ohne Interesse, sind ebenfalls übergangen. Be-

<sup>1)</sup> Vgl. die Memorias der Akademie Band I S. X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. die Monatsberichte der Berliner Akademie von 1860 S. 240 und 1861 S. 534.

schrieben sind hier die Metallarbeiten, besonders die kleinen Bronzen, unter denen manches interessante ist3). Einige der besten Bronzen stammen aus der Sammlung des Herrn Daniel von Loriehs4), so z. B. viele der merkwürdigen einheimischen Idole (vgl. ohen N. 410-419), deren Fundorte leider nicht genau bekannt sind. Einige sollen aus Aragon stammen, woher dem früheren Besitzer die reichsten Sendungen keltiberischer Münzen zugingen. Andere werden aus Granada sein, wo sich ähnliehe gefunden haben 5). Von den etwa zu vergleiehenden sardinischen Idolen unterscheiden sich die spanisehen durch ihre Kleinheit. durch die geringere Mannigfaltigkeit der Vorstellungen und den Mangel an Attributen; auch entfernt sieh die Bildung derselben bei aller Rohheit nieht so auffallend von der Natur, wie die der sardinischen. Die in Huete gefundenen interessanten römischen Gewiehte der Sammlung sind anderswo erwähnt worden 6). Emige agyptische Figuren aus glasiertem Thon, meist aus Italien stammend, und Waffen, römische und vorrömische. darunter einige sehr alte aus silex, nebst einigen Gefässen aus demselben Material, welehe in Valverde in der Provinz von Huelva (Südandalusien) gefunden worden und als Zeugnisse ursprünglieh keltiseher Bevölkerung in den Gebirgen um die Mündung des Anas von Interesse sind; ferner besonders aus den unersehöpften Funden von Tarragona Fragmente von Wandmalereien. Thonlampen mit allen übliehen Vorstellungen (aus den beliebten Gebieten des Amphitheaters und des Circus; von my-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es fehlt ein Inventar mit Notizen über die Herkunft-der einzelnen Stücke. Aus den Papieren der Akademie, welche ich zu anderen Zwecke durchmachte, ergab sich dieselbe nur in seltenen Fällen.

<sup>4)</sup> Er war schwedischer Geschäftsträger in Madrid und ist bekannt als Münzsammler und Verfasser der recherches numismatiques sur les monnaies ibériennes, Paris 1852, 4°.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. das Bullettino von 1861 S. 177.

<sup>4)</sup> In den Monatsberichten der Akademie von 1861 S. 544, vgl-Hultsch griechische und römische Metrologie S. 116.

thologischen Gegenständen z. B. der Kampf des Herakles mit einem Kentauren), verdienen gleichfalls nicht besondere Verzeichnung. Merkwürdig und erwähnenswerth ist der neuerdings in die Sammlung gekommene kolossale einzelne Finger aus Erz, welcher mit noch einem gleichen, der auf der entgegengesetzten Seite angebracht war, die Marmortafel mit der Traianinschrift auf dem Ehrenbogen dieses Kaisers in der Mitte der Brücke von Alchatras in Estermadura (esthielt \*).

Ich beginne mit dem einzigen, aber höchst werthvollen Werk aus Silber; es folgt ein ebenfalls vereinzeltes Werk aus Thon. Am Schluss der zahlreicheren Bronzen stehn einige Stücke aus Kristall und Marmor. Die nebeu die laufende Nummer gesetzten Zablen beziehen sich auf meine Verzeichnung.

### SILBERSCHILD DES THEODOSIUS.

472 28 Durchmesser 74 Centimeter, Dicke 2 bis 3 Linien nach spanischem Zollmaass, Gewicht 533‡ spanische Unzen.

Den Silberschild des Theodosius fand man in der Mitzusammengeklappt und durchbrochen. Dadurch sind einige Theile der Darstellung in der Bruchlinie von 1. oben nach r. unten beschädigt; doch fehlt nichts wesentliches. Durch die am Rand befindliche Inschrift

DN THEODOSIVS PERPET - AVG OB DIEM FELICISSIM'M Å') ist der Zweck und die Zeit des Werkes, nach dem 19 December des Jahres 388, bestimmt. Es ist ein kaiserliches Ehrengeschenk, verliehen bei Gelegenheit der zur Feier der zehnjährigen Regierung gegebenen Spiele'). Auf der Rückseite ist in der Mitte eine kreisförmige Erhöhung, auf welcher in punktierten Buchstaben steht

# ΠΟC IN MET 3)

<sup>7)</sup> Vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 394.

Unter einem von vier korinthischen kannelierten Säulen getragenen Giebeldach, unter welchem sieh zwischen den beiden mittleren Säulen ein Halbbogen spannt (in den daneben frei bleibenden Zwickeln schwebt je ein Flügelknabe, in einem Tuch in den Armen Früchte tragend), sitzt der Kaiser Theodosius mit dem Diadem, in gestickter Tunica und Chlamys, die auf der l. Schulter durch eine reiche Agraffe festgehalten wird; an den Füssen trägt er perlenbesetzte Schuhe. Auf dem Thronsessel. der keine Lehne hat, liegt ein reich gesticktes Kissen; die Füsse stehn auf einer ebenfalls reich verzierten Bank. Die L. hält er unter dem Mantel, mit der R. reicht er einer L vor ihm sich verneigenden kleinen männlichen Gestalt eine Schriftrolle (wenigstens scheint sie das zu sein; einem Beutel gleicht sie nicht). Wahrscheinlich ist es ein hoher Magistrat, den der Kaiser per codicillos in ein Amt einsetzt. Man könnte an den vicarius Hispaniarum, oder wegen des Fundortes nahe der lusitanischen Hauptstadt Emerita Augusta an den zunächst unter dem vicarius stehenden consularis Lusitaniae 4) denken. Sein Kopf ist zum grössten Theil durch den Bruch in der Mitte verloren gegangen; er trug keine Binde oder andere Kopfbedeckung. Bekleidet ist er mit einer kurzen gestickten Tunica, einer langen ebenfalls gestickten Chlamys mit kurzem Halskragen; an den Füssen trägt er einfache Schuhe. Er erhebt beide Arme unter der Chlamys, um das kaiserliehe Codicill zu empfangen. R. von Theodosius sitzl, ebenfalls auf einem Sessel mit Fussbank, bei weitem kleiner, aber in ganz ähnlicher Tracht, Arcadius, in der R. das Scepter, in der L. einen mit kreuzweis gelegten Perlenbändern gezierten Globus haltend. L. sitzt, ganz in gleicher Weise, aber noch kleiner, Honorius, die R. (ohne das Scepter, weil er damals noch nicht Augustus war) mit der Bewegung des Segnens erhebend, in der L. ebenfalls einen Globus haltend. Alle drei Kaiser tragen gleiche Diademe; ausserdem umgiebt ihr Haupt ein Nimbus, wie der Heiligensehein der christlichen Vorstellungen. Porträtähnlichkeit scheint in ihren Köpfen nicht beabsichtigt zu sein;

ille drei sehn sich wenigstens auffallend ähnlich. L. von Arcalius und r. von Honorius stehn je zwei wohl germanische Leibwächter, bartlos mit langem schlichtem Haar, bewaffnet mit lanze und Schild; wohl domestici. Unten im Abschnitt des Disus liegt r. hin eine weibliche Gestalt mit entblösstem Oberkörer, mit Blättern und Früchten bekränzt (etwa die Provinz Hispaaia?, wobei man an Theodosius Geburt in dem spanischen Cauca lenken kann, doch fehlen charakteristische Symbolc, wie z. B. das Kaninchen; also vielleicht die Annona publica populi Romani, oder Ceres?). Sie stützt den Kopf auf den r. Arm, der wiederum auf dem 1. Unterarm ruht; im r. Arm hält sie ein Füllhorn. Von ihrem Schooss aus schwebt ein Knäbehen ohne Flügel r. hin empor, wie zu dem oben sitzenden Theodosius, in der L. trägt es ein Tuch mit Früchten, mit der R. hält es eine Blume hoch. Gegenüber l. hin schweben noch zwei ähnliche Knäbchen aufwärts, das erste geflügelt, ein Tuch mit Früchten haltend; das zweite hält in einem. Tuch einen Korb mit Früchten; ob es geflügelt ist sieht man nicht, da hier der Bruch der Platte ein Loch verursacht hat. Im Felde um die weibliche Gestalt und die Knaben wachsen Weizenähren und Gräser aus dem Boden hervor. Die Zeichnung des Abschnittes ist offenbar nach einem guten älteren Vorbild gemacht. Man könnte danach in der Handlung des Kaisers vielleicht eine kaiserliche Spende bei Gelegenheit der decennatia erkennen.

Gefunden 1847 bei Almendralejo, einer kleinen Sadt nicht weit von Merida in Eatremadurs; die lusitanische Haupstadt kund Auher wohl als der eigentliche Fundort angeschn werden. Herausgegeben von Anunio Delgado (in den memorins der Akademie Band 8 und einzeln ei 
rinn diese der Henodesio Madrid 1849, 4°). Danneh wiederholt von Arneth 
in den Sitzungsber, der Wiener Akademie hist, philos, Klasse 3 8, 220 und in den anliten Gold- und Silbermonumenten u. s. w. Wien 1850 Fol. Beilage III; von Didron annales archéologiques 22, 1861 8, 309; Fol. Beilage III; von Didron annales archéologiques 22, 1861 8, 309; S. 33 Tafel 186, 5. Man nennt das Denkmal wohl passender elipeus 
is Discuss. Ueber die Form des Diadems spricht Friedlaender, welcher 
the Erzkolose von Barietta (Macco Berbanlos el 4 Tafel 25) mit grosser Wahrscheinlichkeit für ein Bildniss des Theodosius erklärt. Die vz. den Alten bemerkte Aehnlichkeit mit Traian (Aur. Victor epit. 48) gelt aus dem vorliegenden Bildniss nicht sehr deutlich hervor. Ueber Tracht und Schmuck der Kaiser und des Beamten, für welche diess Denkralt von hoher Wichtigkeit ist, kann hier nicht gesprochen werden. Neuerdings hat darüber, aber nicht erschöpfend, gehandelt Sir Frederik Madden on the imperial consular dress im Numismatic Chronicle 1, 1861 S. 231 ff.

1) D. I. ob dien firliciarium decematium, uicht guisdecenatium, uich guisdecenatium, wie der erste Hernaugeber wegen des Punktes über dem X., der nur da Zahlzeichen in üblicher Weise differensiert, annehmen zu müssen glaubte; also da Theodosius am 19 December 879 zur Regierung kam (Clinton fast Romain 1 S. 492), der 19 December 889, vorausgeactt, dass seine decematiu im richtigen Jahr gefeiert wurden, worüber ich nichts angegeben inde.

2) Theodosius kam im J. 389, aber nur in Begleitung des Honorius, nach Rom und gab daselbst ein conginium (Clinton 1 S. 589); im J. 388 siegte er über den Maximus (Clinton 1 S. 516).
3) So las Herr Delgado: ich habe diese Inschrift nicht gesehn, da

der Schild jetzt eingerahmt aufgehängt worden ist.

4) Vgl. Böcking zur Notit. dign. occ. S. 458\* ff.

# 2. THONFIGUR.

### 473 27 H. 34

Sitzende weibliche Gottheit (Demeter?) mit weitem bauschigen Schleier und Modius auf dem Kopf; die Arme ruhen auf dem Schooss. Die Figur ist hohl und hat oben und unten ein Loch.

In Tarragona gefuuden uud der Akademie von D. Carlos Posada gesendet,

### 3. BRONZEN.

# 474 5 H. 10 (mit dem Fussgestell)

Stehender nackter Hercules, bärtig, im krausen kurzen Haar ein Lorbeerkranz mit breiten auf die Schulter fallenden Stemmata. In der ausgestreckten R. hällt er die drei Aepfel der Hesperiden, in der L. die Keule, das breite Ende nach nuten gekehrt. Ueber dem I. Arm hängt ihm das zierlich gearbeitete lange Löwenfell bis zur Erde herunter. Ausserordentlich schöne Arbeit nach vorzütglichem Vorbild. Das Bronzefussgestell ist antik.

Soll in Carteia (Rocadillo bei Gibraltar) gefunden worden sein. Achnlich ist die lysippische Statue des capitolinischen Museums, vgl. Welcker im Rhein. Museum 9, 1854 S. 271 f.

### 475 8 H. 15

Torso cines nackten Jünglings von athletischem Körperbau, etwa Hercules; sehr schön, aber verstümmelt und stark oxydiert. 476 22 H. 10

Stehender Knabe mit Flügeln, auf dem Kopf trägt er ein hohes Diadem; in der R. hält er einen undeutlichen Gegenstand (Flasche? Blumenstrauss? Weintraube?), in der erhobenen L. Früchte, wie es scheint.

Vgl. die Berliner Bronzestatue des Novus annus, Gerhards Verzeichniss N. 140 a und die daselbst citierten.

### 477 1 H. 10

Bherisches Idol, ganz nackt, in stehender Stellung, mit den Zeichen beider Geschlechter, ein Band im glatten Haar und um den Hals eine Torques. Die R. hält zwischen dem Daumen, dem Zeige- und Mittelfinger eine Frueht, die L. nichts. Unten ein Haken zum befestigten an einen anderen Gegenstand.

Aus der Sammlung Lorichs. Vgl. N. 478-480.

### 478 2 H. 81

Iberisches Idol mit den Zeiehen beider Geschlechter, auch die Haartracht scheint weiblich. In den Händen sicht man keine Spuren von Attributen. Unten ein Haken zum befestigen.

### 479 4 H. 71

Ein ähnliches Idol mit deutlich weiblicher Haartracht. Die erhobene R. hält einen Donnerkeil oder Hammer, die L. nichts. 480 3 H. 8

Ein durchaus ähnliches 1do1, die Hände sind abgebrochen.

481 7 H. 64

Torso eines rohen, wohl phönikischen oder iberischen Idoles. Der r. Arm fehlt, die L., von enormer Grösse, ist auf die Brust gelegt. Unten und oben ist ein Loeh, wie um die kleine Figur auf einen Stab zu stecken.

482 12 H. 10

Nacktes männliches 1do1 mit grossem Phallus; am Kopf scheinen zwei Hörner sichtbar, sonst ohne Attribute. Höchst rohe Arbeit.

483 13 H. 91

Nacktes männliches Idol, r. hin schreitend; auf dem l. Arm liegt ein kurzer Mantel (oder ein Fell?). Die l. Hand fehlt, die R. ist erhoben zum Sehlage ausholend; doch hält sie nichts. Rohe Arbeit.

484 14 H. 71

Ein ganz ähnliches Idol, etwas kleiner.

485 18 H. 8

Weibliches Idol, mit spitzer Mütze, in einen Mantel gehüllt.

486 11 H.9

Kopf einer weiblichen Gottheit mit Diadem (Juno?), als Antefix, hinten hohl. Von zierlicher Arbeit.

Aus Ampurias, der massaliotischen Pflanzstadt Emporiae.

487 10 H. 14

Nackter bärtiger Gott (Jupiter? Neptun?). Der Mantel liegt auf der l. Schulter, der r. Arm ist ausgestreckt, die Hand, welche wohl eine Opferschale oder dgl. hielt, ist abgebrochen. Der l. Arm, jetzt verbogen, war erhoben, und hielt wohl den Speer (oder Dreizack). Die Beine vom Knie abwärts fehlen.

Gefunden in Martos, dem alten Tucci.

488 20 H, 10

. Mer cur stehend, mit Flügelhut und Flügelstiefeln; der Mantel liegt über dem 1. Arm. Die R. ist abgebrochen, in der L. hielt er wohl den Caduceus.

Aus Murviedro.

489 21 H. 10

Venus, nackt; sieht modern aus, obgleich sie in Murviedro gefunden sein soll.

490 9 H. 64

Kleine weibliche Figur im Chiton und Mantel mit Diaden; am Gewand unten scheint der Rest eines Ruders sichtbar. Also wohl Fortuna.

491 16 H. 91

Knabe in der Prätexta, zierlich, aber sehr oxydiert.

492 15 H. 84

Tanzender komischer Schauspieler (oder Mimus), vielleicht als Silen; auf dem ganzen Körper struppig. Die Maske mit breitem Munde ist bärtig; der Schädel kahl, bis auf einen ringsum laufenden Kranz von Haar. Beide Arme sind in heftiger Bewegung erhoben.

493 19

Tragische Maske, zum Aufhängen.

494 17 H. 5, Länge 71

Ziege, stehend, sehr roh.

495 24

Kleiner Torso eines Stieres, von guter Arbeit.

496 6 H. 8

Nackter Jüngling, nur mit einem Schurz um die Lenden, hintenüber gebeugt wie in akrobatischer Stellung. Wohl Henkel eines Gefässes. 497 26

Messergriff mit einem männlichen und einem weiblichen Kopf.

Aus den alten Goldminen bei Toledo.

498 23

Stück einer Schale von Kristall, auf welcher ein Adler in Relief angebracht ist.

Aus Tarragona, 1853 gefunden.

499 25 Marmor

Kleiner liegender Löwe, der in einen Fischschwanz endigt-

### IV.

# DIE SAMMLUNG DER KUNSTAKADEMIE UND DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS.

### EINLEITUNG.

Den ersten Stock des von Karl dem III für die Künste und Naturwissenschaften bestimmten Gebäudes der Akademie von San Fernando in der Strasse von Alcalá nehmen die Kunstsammlungen dieser Akademie ein. Da die Mengs gehörige Sammlung von Gipsabgüssen 1) nach dessen Tod an die Akademie kam (sie ist im Erdgeschoss aufgestellt), so vermuthete ich hier auch die wenigen Antiken, die Mengs besessen hat, zu finden. In dem öfter angeführten Bericht 1) beschreibt Tychsen die kleine der medicăischen ähnliche Venusstatue, die Azára gefunden und Mengs besessen und selbst restauriert hatte, als in der Akademie von San Fernando befindlich 3), und fährt dann fort (S. 93): 'ausserdem findet man hier verschiedene Altäre von Marmor, dreiseitig und vierseitig, mit den schönsten Reliefs, meistens Bacchanale, Opfer und Tänze. Auf einem bewunderte ich besonders einen sehr schönen Löwen. Einige antike Leuchter von Marmor, 5 Fuss hoch, von der trefflichsten Form und Arbeit, werden auch hier gezeigt, man konnte mir aber keine Auskunst geben, wo sie hergekommen sind'. Weder von der Venusstatue noch von den Kandelabern und Reliefs konnte Herr Zobel, der auf meinen Wunsch danach geforscht hat, etwas erfahren. Doch verdanke ich ihm die nachfolgende Beschreibung einer Reihe von

<sup>1)</sup> Vgl. Ponz 5, 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Heerens Bibl. der alten Litt. und Kunst 1, 1786 S. 92, vgl. oben S. 5 Anm. 9.

<sup>3)</sup> Vgl. unten N. 551.

Marmorwerken, die ich selbst nicht gesehn habe. Die Nummern des Inventars, wehte sie tragen, sind in eckigen Klammern bei gefügt. Vier antike Graburnen mit zierlichen Reliefs, im salon largo an den Wänden r. und l. aufgestellt, habe ich selbst gesehu; drei davon tragen Inschriften, von denen zwei augenscheinlich modern sind; die dritte ist alt.

Den oberen Stock des Gebäudes nimmt das naturhistorische und ethnographische Cabinet ein. Den Hauptbestand desselben bildet die früher in Paris befindliche Sammlung des Amerikaners Don Pedro Francisco Dávila. Er schenkte sie Karl dem III um das Jahr 1770 mit der Bedingung, selbst als Director angestellt zu werden 4); wie auch geschah. Mit Hülfe des berühmten Romé de l'Isle hat Dávila eine Beschreibung davon herausgegeben 5). Nur der vierte und fünfte Theil derselben enthält Antiken, geschnittene Steine und Sculpturen in Marmor und Erz; die übrigen umfassen ethnographische Gegenstände, Kupferstiche und Malercien. Es werden zunächst in 87 Nummern (S. 40 bis 51) eine beträchtliche Anzahl geschnittener Steine, Gemmen und Cameen, und Ringe aus edlen Metallen beschrieben; wahrscheinlieh sind sie unter den jetzt auf der Nationalbibliothek befindliehen. Ich wiederhole sie nicht, obgleich interessante Vorstellungen darunter zu sein scheinen (der erste Camee, ein Harpokrates, ist abgebildet in Caylus recueil d'antiquités 1 Tafel 45, 2). N. 78 S. 50 ist ein Stein mit einer Aehre und dem Namen SENTIA SATVRNINA; unter derselben Numnier werden noch andere Steine mit Inschriften angeführt, die Inschriften selbst aber

<sup>4)</sup> Vgl. Ponz 5, 268 f.

<sup>3)</sup> Ibr Titel lautet: Catalogue systématique et raisonnd des curistés de la nature et de l'art, qui composent le cabinet de M. Dárils, Paris 1767 in 3 Bänden 8°. Ich verdanke die Benutsung dieses siemlich seltenen Werkes der Liberalität der Göttinger Bibliothek, Den Grössten Theil nehmen die naturgeschichtlichen Gegenstähede ein; am Schluss des gansen sind die Kunstgegenstände und Bücher (auf 266 einzeln gesähleten Seiten) verseichnet,

ht; N. 84 ein antiker (?) Goldring mit den Buchstaben S.P.O.R. e antiken Bronzen so wie einige Vasen sind S. 60 bis 69 unter 157 bis 206 verzeichnet, eine Marmorbüste S. 78 N. 260; se Nummern gebe ich bei den von mir gesehenen Gegenstänn an. Einen kleinen sitzenden Harpokrates (Dávila S. 61. 4) habe ich unter den Bronzen nicht bemerkt, so wenig wie ägyptische Priester- oder Osirisfiguren (Dávila S. 62: 7 und 168). Von den römischen Bronzen habe ich nicht gehn die kleine Reiterstatue des Marcus Aurelius (Höbe mit m Piedestal 124 Zoll) mit zwei geflügelten Vietorien (Höhe t dem Piedestal ebenfalls 124 Zoll), welche Dávila S. 65, 179 schreibt und Caylus (reeueil d'antiquités 2 S. 299 Tafel 85 bericht (sie scheint modern, obgleich Caylus dagegen protestiert): mer nicht den sitzenden Mereur (Dávila S. 66, 180; wenn ess nicht der Hereules N. 524 ist), eine sitzende Minerva lávila N. 183), zwei Büsten des Jupiter und einige Baechannköpfe, und eine verstümmelte Statuette des Jupiter (Dávila . 184 und 185). - Dafür verzeiehnet meine Beschreibung eine azalıl kleiner Bronzen, welche bei Dávila fehlen, also wohl spär erworben worden sind. Eine Reihe kleiner Gegenstände von ronze (Armbänder und Lampen, z. Th. abgebildet bei Cavs 1 Tafel 91, 1 und 20), Thon (besonders Lampen), Glas B. das bei Caylus 2 Tafel 97, 1 und 2 abgebildete Gefäss) nd Stücke von Mosaiken, sämmtlich zum Theil in Nimes und ax in Frankreich gefunden, übergehe ich. Unter N. 171 bis 177 erden einige Thongefässe beschrieben (darunter N. 174 abebildet in Caylus recueil d'antiquités Tafel 24, 1 bis 4), welche ohl noch vorhanden sind. Es sind kleine Amphoren, flache chalen und Mischgefässe mit einfachen Verzierungen; sie sehienen 1 unbedeutend, um einzeln besehrieben zu werden. Zu dieser ammlung sind später die kleineren einheimischen Funde gekomien, besonders durch Geschenke Karls des III und der Infanten on Gabriel und Don Luis; daher man den nicht bei Dávila vereichneten kleinen Bronzen neapolitanischen oder spanischen Hübser ant. Bildw. in Madrid. 15

Ursprung beizulegen haben wird; ebenso den grossen thönernen Amphoren und vielen der kleinen Erz- und Thongefässe. Ich verzeichne nur die wichtigeren Stücke, die inschriftlichen wiederum ganz ausschliessend. Der Vorsteher der Sammlung, Herr Florencio Janér, bereitet einen ausführliehen Katalog mit Abbildungen vor; auf diesen beziehen sich die zuweilen beigefügten Zahlen in eekigen Klammern. Es hefinden sich in der Sammlung eine ganze Reilig eigenthümlicher Idole aus Thon mit unverständlicher Schrift, deren gleichen ich ausserdem noch in Lissabon, Evora und Oporto gesehn habe. Ueber ihre Herkunst war nichts sicheres zu ermitteln. Einstweilen halte ich mich berechtigt, sie sämmtlich für gefälscht zu erklären; von wem und zu welchem Zweek wird sich vielleicht einmal bei zusammenhängender Betrachtung ergeben. - Die Vasen dieser Sammlung. meistens Mischgefässe mit gewöhnlichen Vorstellungen des bacchischen Kreises, stammen gewiss zum grössten Theil aus Neapel; die Zahlen in runden Klammern beziehn sich auch hier auf Jahns Tafel der Gefässformen (vgl. oben S. 168). Schmucksachen aus Gold und Silber, zum Theil in Elche, dem alten Ilici, gefunden, sind ebenfalls nicht besonders verzeichnet; dagegen verdienten eine silberne Schale (N. 546) und drei Messgefässe aus Alabaster (N. 547) Aufmerksamkeit.

### 1. MARMORWERKE.

a DER KUNSTAKADEMIE.

Im Vorsaal rechts auf einem Tisch vier Büsten:

500 [20] H. 35

Weiblicher Kopf (Juno?) mit Diadem und an beiden Seiten herabhängenden Stemmata. Neu sind die Nasenspitze und das Bruststück mit Gewand.

501 [8?] H. 47

Weiblicher Kopf (Ariadne?) in Lebensgrösse, schön erhal-

en. Neu ist nur das Bruststück mit Gewand und die Enden der öpfe. Das zurückgekämmte Haar wird hinten von einem Band stgehalten, daraus sechs symmetrisch gelegte Zöpfe auf Schulter nd Nacken herabfallen.

02 [6] H. 43

Bildniss eines Knaben (etwa aus dem iulischen Kaiserhaus?) a Lebensgrösse. Neu sind die Nasenspitze, das l. Ohr und ein sülck des r., und das Bruststück. An der Stirn und am Kinn swas abgestössen.

Abguss, wie es scheint, in Berlin.

503 [22] H. 31

Kleiner weiblicher Kopf (Niobide? Venus?). Das Bruststürk war abgebrochen, ist aber alt und dazugehörig, und zeigt, dass der Kopf von jeher Büste war. Neu sind die Nasenspitze und der Büstenfuss.

Im salon de los medios puntos zwei Busten, l. unter dem Gemälde von Murillo 'der Traum des römischen Patriciers' und r. am Fenster:

504 [ ] H. 59

Kopf einer Statue des Antinoos, zur Büste gemacht, mit Andeutung der Augöpfel. Neu sind die Nasenspitze und das Bruststück; das Gesicht hat durch Feuchtigkeit gehitten.

<sup>505</sup> [ ] H. 63

Kopf des Vitellius, von schlechter Arbeit, an einigen Stellen abgestossen. Neu ist die Nasenspitze und das Bruststück von grauem Marmor.

### b DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS.

506 H. 44 Grauer Basalt (jaspe verdoso).

Kleines Bildniss eines Aegypters, kauernd, die Arme über len Knieen gekreuzt. Auf dem Kopf trägt er die übliche zu beilen Seiten herabfallende Haube; zwischen den Beinen ein in ein (Hat-hor) Gesicht mit Kuhohren und Capitell endender Pfeler. Der 1. Ellenbogen ist abgestossen; kleinere Beschädgungen en verschiedenen Stellen. Auf den Beinen vorn und um den an den Ecken gerundeten Plinthos hieroglyphische Inschriften.

Nach einer Notis des Velasques (Rand 13 seiner Papiere auf die Bibliothek der Akademie in Madrid) stammt diese Figur aus Barcelon. Velasques liese sie zur Herausgabe seichnen. Nach Lepains bieten die Inschriften nur geringes Interesse; sie nennen einen Priester und köeiglichen Schreiber Hur-toto-en-An.

507 H. 13 Zoll (nach Dávila). Griechischer Marmor,

Bildniss einer Frau mit lockigem Haar und einem Diadem, auf welchem ein Lorbeerkranz ist. Die Nase ist abgestossen.

Auf dem schmalen Rand unter dem Halse steht die Inschrift

#### EYXAPIC-AIKIN

Dávila S. 78 N. 260. Der hei Visconti icon, grecque I S. 448 Tuld
71, 5 wohl schlecht abgebildete Kopf mit Brütsen ist ganz verschieder
von dem Madrider und sicht falsch aus. Der Madrider schneidet hat
unter dem Hals ab und-zeigt nübt einmal den Ansatz der Brütse. Die
Inschrift, wiederholt im C. I. 67, 603, schiem mir ächt zu sein. Nach
der Abhildung bei Visconti steht ein Punkt unten auf der Linie an
Schluss; auf der Madrider Bläste fehlt derselbe ganz richtig. Mommsen
zu C. I. L. 1009 zweifelt daher wohl mit Recht an der Aechtheit de
Pariere Exemplars. Aber trotz der lateinischen Inschrift, die bekamt
ist, lässt sich auch die griechische wohl vertheidigen. Da Enchris
Liciniae liberte war, so nennt sie sich nach älterer Sitte ganz richtig
Expenc Autsp(es) mit griechischem Vornamen.

508 Kolossale Hand einer männlichen Statue.

In Cartama bei Malaga, dem alten Cartima, wohl 1738 gefunden. Vgl. Berlanga estudios Romanos Madrid 1861 S. 63 (aus der Zeitschrift la Razon).

509 Die beiden Hände einer colossalen weiblichen Statue; die L. mit der Spitze eines Füllhorns, die R. ein Stück von einer Opferschale haltend (also wahrscheinlich von einer Fortuna).

Aus Cartama. Berlanga a. a. O. S. 64: manos, pies, - u. s. w. und S. 67.

- 510 Kleine sitzende Frau; sehr unbedeutend.
- 511 Kleine Cruppe eines Satyrs und einer Nymphe, wie es scheint; sehr verstümmelt.
- 512 Kleine Graburne aus Marmor.

# 2. VASEN.

513 (54) H. 32 r. F.

- A R. steht ein bärtiger Mann mit Kopfbinde I. hin mit enblössten Oberkörper, um die Beine und über den I. Arm den Mantel geschlagen. L. steht eine Frau im Chiton, wie mit gleichen Filssen tanzend, in der R. erhebt sie ein Schwert, in der L. die Scheide. Zwischen beiden ein Altar.
- B Eine Frau im Chiton r. hin schreitend, in der R. eine Fackel, in der L. einen eiförmigen Korb tragend; ihr folgt ein nackter Jüngling, die Chlamys über dem l. Arm, in der R. eine Schale, in der L. den Thysos haltend.
- 514 (66) H. 23 r. F. m. W.

Eine Frau mit entblösstem Oberleib, den Mantel um die Beine geschlagen, sitzt l. hin, in der R. eine Blume erhebend, in der L. einen flachen Korb oder eine Schale haltend. Vor ihr l. steht ohne Piedestal auf dem Boden die weiss gemalte Statue einer weiblichen Gottheit im langen Chiton, den Modius auf dem Kopf, die R. erhebend, in der L. eine Schale haltend (Kora?); die Füsse sind nicht sichtbar.

515 (54) H. 36 r. F.

- A Eine Frau im Chiton (Ariadne?) sitzt l. hin, einen Korb in den Händen haltend; oben r. vor ihr sitzt ein gefürgelter Genius, hinter ihr steht eine Frau im Chiton (Majnade).
- ${\it B}$  Ein Bacchant und eine Bacchantin sich gegenüber stehend. Flüchtige Zeichnung.

516 (34) H. 36 r. F.

A Eine Frau im Chiton sitzt r. hin, einen Fächer haltend. Vor ihr steht ein nackter Knabe mit Kopfbinde, in der R. eine Schale, in der L. einen Stab haltend; die Chlamys über dem I. Arm.

B Palmettenschmuck.

517 (54) H. 33 r. F.

A Eine Frau im Chiton sitzt l. hin vor einer hohen mit Binden hekränzten Stele. L. steht ein nackter Jüngling, die Chlamys über dem l. Arm, eine Schale in der L. haltend.

B Palmettenschmuck.

518 (54) H. 33 r. F. Schöner Stil,

A Eine Frau mit Diadem im Chiton und Mantel steht l. hin zwischen zwei nackten Knaben, von denen der r. stchende l. hin gewendet ein Schabcisen in der L., der l. r. hin gewendet einen Stab in der L. hält.

B Drei Jünglinge in Mänteln.

Zierliche Zeichnung, aber flüchtige Ausführung.

519 (54) H. 38 r. F.

A Ein Jüngling mit Kopfbinde, Kranz und Binde in den Händen haltend, und eine Frau im Chiton.

B Zwei Jünglinge in Mänteln.

520 (54) H. 31 r. F.

A Jüngling und Frau wie auf N. 519.

B Zwei Jünglinge in Mänteln.

Sehr roh und flüchtig.

521 (54) H. 37 r. F.

A Ein Bacchant und eine Bacchantin stehn einander gegenüber.

B Zwei Jünglinge in Mänteln, der eine ein Schabeisen, der andere einen Stab tragend, zwischen ihnen ein Altar. 22 (54) H. 40

Dieselben Darstellungen wie auf N. 521.

23 (41) H. 44 r. F. m. W.

Auf jeder Seite ein grosser weiblicher Kopf im Profil.

# 3. BRONZEN.

524 [ ] H. 12 Zoll (Dávila).

Kleine Statue der Isis mit dem kleinen Horus; schr schön. Davila S. 60, 157 aus Caylus Sammlung, abgebildet in dessen remeil d'antiq. 1 Tafel 4, 1.

525 [ ] H. 5 Zoll (Dávila).

Kleine Statue der Isis mit dem Horus, vortrefflich erhalten. Dávila S. 60, 159.

526 [] Н. 25

Kleine Isis, mit hohem Uräus auf dem Kopf, in der R. hält sie einen Scepter (?); die L. hängt herab.

Dávila S. 60, 158, der Kopf abgebildet in Caylus recueil d'ant. 1 Taf. 4, 2.

- 527 [ ] H. 101 Zoll (Dávila).
- Statue eines phönikischen Gottes mit Kopfschmuck, schreitend. Auf den vier Seiten des Plinthos eine phönikische Inschrift.

Dávila S. 60, 160 nennt sie einen Harpokrates: il est debout sur une plinthe avancée, sur les côtés de laquelle sont des caractères. La figure est antique et le vernis moderne. Ich finde nichts anderes in der Sammlung, worauf diese Beschreibung passt.

528 [239] H. 5

Maske eines Jupiter.

529 [226] H. 13

Kleiner stehender Apollo mit Krobylos, den Köcher auf dem Rücken. Sehr schön.

530 [230] H, 5

Sitzender Hereules, in der Stellung des von Belvedere;

das Löwenfell ist untergebreitet. Jede Andeutung einer zweiten Figur fehlt.

531 | H. 16 Hinten mit Blei ausgegossen.

Kleine stehende Frau im dorischen Chiton mit zierlich aufgebundenem Haar, den Zeigefinger der L. wie drohend oder ermahnend nahe zum Munde erhebend, die R. in die Seite stemmend.

Abgebildet bei Montfaucon 1 Tafel 218, 1 aus der Sammlung der P. Albert. Vgl. die bei Wieseler 2 Tafel 14, 948 aus den apec, of ausculpt. 2 Tafel 13 wiederbolte Nomesis. Sie wird fülschlieb Angerons genannt, eine Gottheit sehr zweifelhaften Wesens, deren Namen auf die kleinen nackten weiblichen Figuren mit eigenthimiliehen Geberden, über weiche Jahn gehandelt hat (über den Abergabuben des bösen Blücke'in den Ber. der sächs, Ges. der W. 7, 1855 S. 47 f., betonders Anne 8; sebon fälschlieb angewendet wird, noch fälseblicher aber auf diese Figur, deren Geberde eine verschiedene ist, übertragen worden ist. Man wid am einfachsten mit Jahn an ein dem täglichen Leben entnommenes Metiv denken.

532 [231] Н. 12

Nackter stehender Jüngling (Dioskur?) vorn auf dem Kopf ein undeutlicher Gegenstand (Lotosblume oder Flamme oder Stem).

533 [229] Н. 9

Stehender Mercur mit den üblichen Attributen; sehr gewöhnlich.

Davila S. 66, 181; auch unter den modernen Bronzen (S. 70, 213-217, 220) werden Mercurstatuetten angeführt.

534 [228] H.9

Stehender Mercur mit kurzem Mantel auf der 1. Schulter. Vielleicht modern.

535 [227] Н. 9

Nackte Jünglingsgestalt mit Flügeln am Kopf (Mercur, Vertumnus?).

536 [] н. 5

Kleiner Amor mit Flügeln, kindlich; die Armbewegung unverständlich, ohne Attribute.

537 [225] H. 9

Kleine stehende Fortuna mit dem Modius auf dem Kopf, dem Füllhorn im l. Arm und dem Ruder in der R. Gewöhnliche Vorstellung und Arbeit.

538 [] н. 6

Kleine gestügelte Victoria mit Diadem in schreitender Bewegung, in der R. einen Kranz, in der L. eine Palme (?) tragend.

539 [ ] H. 10 (3 Zoll 8 Linien, Dávila).

Kleine Gestalt des fast kindlich gebildeten Attis mit phrygischer Mütze; in dem halb hochgehobenen Schooss des Rockes Früchte tragend. Dávila S. 66, 182.

540 [] Н. 12

Stehender nackter Jüngling (Palästrit) mit glattem langen Haar, ohne Kopfbinde, in der R. hält er das Stück eines Stabes, in der L. ein Schabeisen (?), wie es scheint. Ueber dem l. Arm hängt ihm ein kurzes Stück Chlamys. Zierliche Arbeit.

541 [] Н. 11

Kleine Figur eines Römers im Priestergewand, in der L. eine offene Weihrauchschüssel, in der R. ein praefericulum tragend.

542 [ ]

Römischer Signifer mit Thierfell auf dem Kopf, das Feldzeichen in der R. tragend, an der Seite zwei kurze Schwerter.

543 [237] H. 15

Stehender römischer Krieger, wie es scheint Germane; über dem Kopf ein Thierfell, mit zwei kurzen Schwertern.

544 [240] H.5

Kleine Figur eines stehenden komischen Schauspielers. 545 [242] H. 18

Vordertheil eines gezäumten Seepferdes.

546 [ ] Silber.

Kleines rundes Silbergefäss, Schale ohne Henkel. Die Darstellung geht in zwei Streifen um den Bauch des Gefässes aussen herum. In der oberen jagen zwei Reiter einen Bären, einen Panther und zwei Bücke; in der unteren Reihe wechseln Delphine ab mit einem Meerstier, einer Meergeis (dem bekannten Horoskop des August) und einem Meerlöwen, d. h. diese Thiere endigen in Fischschwänze. Unten auf dem Boden des Gefässes aussen steht in punktierter Schrift

### LMT SACCONIOR

vermuthlich L(uci) M(arci) T(iti) Sacconior(um).

Das Geffäss ist nicht im Canal des Manzanares in Castilien gefünden worden, wie man mir angab, sondern nach Dévila stamut es aus Nimes. Der Stil der Bildwerke und der Charakter der Schrift weisen auf das ersto Jabrhundert. Achnilch ein Silbergeffäss aus Castro-Urbin sei n Cantabrien (vg.l. Monatber, der Berl. Akademie von 1861 S. 543) und ein unten zu erwähnendes aus Troja bei Sottbal in Portugal, jett in Lissabon. Der Name Soccowiss findet zich auch in Mommsem l. N. 3018, in der Lyoner Inschrift Henzen 5550 und sonst.

# 547 [ ] Alabaster.

Drei Messgefässe von Alabaster (in der Form ähnlich N. 79 bei Jahn) von verschiedener Grösse.

Gefunden im Jahr 1792 bei Velez Malaga, zwischen Malaga und Adra-Herr Zobel theilte mir die folgenden Messungen mit: das kleine Gefäss fasst 0;635 Liter, das mittlere 9,7, das grosse 4 mal so viel als das mittlere, also 38,8. Herr Hultsch, dem ich diese Maasse mittheilte, schreibt mir darüber folgendes: 'die von Böckh gemessenen attischen Gefässe ergaben (Metrologie S. 84) einen wahrscheinlichen Mittelwerth von 1950 Pariser Kubikzoll für den attischen Metretes. Nun entsprechen 1950 Pariser Kubikzoll 38,699 Liter. Diess Maass stimmt also so genau mit dem grössten der Gefässe, wie man überhaupt nur erwarten kann. Die Eintbeilung bei den spanischen Maassen ist aber nicht attisch. Auf das Viertel =3 Choen folgt ein Sechzehntel, welches zu keinem griechischen oder römischen Maasso congruent ist. Als Soebzehntel nämlich oder al des Ganzen fasse ich das kleinste Gefäss auf. Die Rechnung ergiebt allerdings Ts; aher eine solche Eintheilung widerspricht aller Analogie; auch ist der Fehler 0,635 für 0,616 Liter verschwindend klein.' Vgl. das neuerdings von de Witte besprochene Gefäss bei Desjardins comptes rendus de l'ac. des inscr. 6, 1862 S. 71.

v.

DIE SAMMLUNG DES HERZOGS VON MEDINACELI.



### EINLEITUNG.

Von dem Ursprung dieser Sammlung ist an anderem Orte 1) gesprochen worden. Vielleicht sind einzelne Stücke der Sammlung von Don Fadrique Enriquez de Rivera auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem im Jahr 1519 und in Rom erworben worden: der grösste Theil soll dem Perafan de Rivera von Pabst Pius dem V (1566-1572) geschenkt worden sein 1). Später mögen noch einzelne in Spanien gefundene, vielleicht auch neue ausländische Werke in die Sammlung gekonnnen sein. Mauche von den Herzögen von Alcalá, den Nachkommen des Perafan de Rivera, waren Kunstfreunde; so besonders der zu Philipp des IV Zeit lebende Herzog von Alcalá und Medinaceli, der Gönner des Dichters Ouevedo 3). Tychsen beschreibt in dem oft erwähnten Aufsatz 4) auch einige Marmorwerke, die er im Palast Medinaceli gesehn haben will. Nur die augenscheinlich modernen Stücke darunter fand ich vor, dagegen fehlen bei ihm die von mir gesehenen Antiken. Ich schliesse daraus, dass diese erst nach seiner Zeit aus Sevilla nach Madrid gekommen sind. Eine Hercu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im Bullettino des Instituts von 1862 S. 99 – 104. Daselbst ist der in Sevilla zurückgebliebene grössere aber werthlosere Theil der Sammlung beschrieben worden (siehe den Anhaug). Vgl. ausserdem die Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Fords handbook of Spain 1 S. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Quevedos Werke herausgegeben von Guerra Band 2 Madrid 1859 S. 546.

<sup>4)</sup> In Heerens Bibliothek der alten Litteratur und Kunst 1 S. 96 f.

lesstatue, die Tychsen heschreibt, scheint die der königlichen Sammlung ohen N. 38 zu sein, deren Ursprung nicht sicher ist. Wenigstens passt die Beschreibung, und ich sah keine solche Statue im Palast Medinaceli. Es ist wohl möglich, dass der ältere Bestand der Sammlung in Madrid in die königliche übergegangen ist. Nach Tychsens Bericht war auch die jetzt in der königlichen Sammlung hefindliche kleine moderne Wiederholung der liegenden Ariadne 5) früher im Palast Medinaccli. Bestimmte Nachrichten darüher waren nicht zu erlangen, denn dergleichen Veräusserungen pflegt man in Spanien absichtlich zu verheimlichen. Sicher ist, dass vicle der kleineren Antiken, welche früher im Palast Medinaceli waren, in die Sammlung der Nationalbibliothek übergegangen sind 6). Die jetzt vorhandenen Marmorwerke sind in dem grossen Waffensaal des Palastes zwischen den mittelalterlichen Rüstungstücken sehr ungünstig aufgestellt. Die offenbar modernen Stücke, darunter die Statue einer liegenden Venus, die Tychsen anführt, ferner einige grosse Reliefs mit Scenen eines römischen Triumphes, Tropäen u. s. w., auch andere von Tychsen erwähnte Reliefs, ehenso einige kleine Inschrifttäfelchen sind hier übergangen worden. Von Vasen und Bronzen hahe ich nichts gesehen. So weit es anging sind die Maasse heigefügt worden. Bei einigen Statuen liessen sie sich wegen der Aufstellung nicht ohne hesondere Vorrichtung nehmen; bei diesen ist wenigstens die Vergleichung mit der natürlichen Grösse als annähernde Bestimmung heigefügt worden. Ich stelle wiederum in der gewöhnlichen Ordnung Statuen, Reliefs und Büsten zusammen; die Büsten hicr zuletzt, weil die Reliefs zahlreicher und hedeutender sind; die werthvollsten Stücke der Sammlung sind die vier griechischen Reliefs N. 557 - 560. Ausser von Tychsen hahe ich die Sammlung nirgends auch nur erwähnt gefunden.

<sup>\*)</sup> Oben S. 162 N. 3\*.

<sup>6)</sup> Vgl. oben S, 190 und 191 Anm. 5.

### 1. STATUEN.

#### 548 [16] Italischer Marmor,

Jugendlicher Apollo, in Lebensgrösse. Der Kopf und ein Theil des r. Arms mit dem Picktron sind neu. Der Oberkörper ist nackt, der Mantel um die Beine geschlagen. In der L. hält er die Leier. Das l. Bein lehnt an einen Baumstumpf. Unbedeutende Arbeit; der Torso nicht hässlich.

### 549 [3] Italischer Marmor.

Nackter Bacchus in Lebensgrösse, der Kopf, die Arme und die Beine von den Knieen abwärts sind neu, auch der Torso ist geslickt. Das Pantherfell über der I. Schulter entscheidet sitt die Benennung. Im übrigen ein schr unbedeutendes Werk.

# 550 [1] Italischer Marmor.

Nackter Mercur über Lebensgrösse, mit Flügeln an den Schläfen. Die Nase, die L. mit dem Caduceus und allerlei Flücken sind neu. Die Ilaare sind kurz und kraus, der Mantel liegt auf der I. Schulter. Die R. hieft wohl den jetzt fehlenden Beutel. Der Plinthos ist alt. Nicht besonders ausgeführte Arbeit.

# 551 [6] H. 1,00 Italischer Marmor.

Kleine stehende Venus. Neu sind der Kopf und der l. Armi, der sich auf einen Pfeiler stützt, auf dem eine Taube sitzt, und einige Flicken im Mantel. Der Oberleib ist entblösst, der Mantel um die Beine geschlagen und über den r. Arm gelegt; die R. hält ihn auf dem Schooss zusammen, doch bleibt der r. Schenkel entblösst. Der Entwurf ist zierlich, die Ausführung flüchtig.

# 552 [5] H. 25 Griechischer Marmor.

Kleines Brustbild einer Frau im Chiton, mit modiusähnlichem Diadem und Schleier (Aphroditc Urania). Sie legt beide Hände auf die Brüste. Auf dem Plinthos steht:

#### THN.OYPANIAN BOYKOAOC

Die Ausführung ist flüchtig und roh.

Die Inschrift steht ganz ungenau bei Mur. 1556, 4 und danach im C. I. Gr. 6804, verbessert in den Monatsber. der Berliner Akademie von 1861 S. 583 und danach wiederholt von Keil im Rhein Mus. 17, 1862 S. 70.

#### 553 [10] Griechischer Marmor.

Stehender Asklepios, etwas unter Lebensgrösse. Der Kopf, der Arn und der grösste Theil des Stabes, auf den er sich stützt, sammt der sich daran heraufwindenden Schlange sind neu; doch ist der Ansatz des Stabes und der Schlange unten am Plinthos alt. Der Oberkörper ist nackt, der Mantel umgiebt die Beine und ist um die auf dem Rücken ruhende L. geschlungen. Schöner, einfacher Entwurf, aber wenig ausgeführt.

#### 554 [7] H. 40 Italischer Marmor.

Kleiner sitzender Satyr. Der Kopf, beide Arme und die Annehera, die sie halten, sowie die Ziegenflisse sind neu. Er giesst aus dem auf dem l. Schenkel liegenden Krug Wein aus; die Bewegung scheint mit Nothwendigkeit für die Ergänzung angezeigt zu sein.

#### 555 [14] Schwarzer und africanischer Marmor.

Stehender Knabe mit langem Haar und bis über die Knie reiendem Rock (Larenbild oder camillus). Der Körper ist aus schwarzem, der Rock aus gelblichem africanischen Marmor. Saubere Arbeit.

### . RELIEFS.

#### 556 [2] Griechischer Marmor.

Kleine Wiederholung der bekannten Vorstellung des Besuches des bärtigen Dionysos bei Ikarios.

Vgl. Millins mythol. Gallerie Tafel 66, 263 und Wieselers alte Denkmäler 2 Tafel 50, 624. 557 [4] H. etwa 50, Br. ebenso. Griechischer Marmor.

Fragment einer auch sonst vorkommenden Vorstellung des sitzenden Asklepios und der Hygieia. Die l. Seite der Platte ist glatt abgeschnitten, so dass von dem l. hin sitzenden Asklepios nur der Rücken erhalten ist. R. steht Hygieia mit entblüsstem Oberkörper, den Mantel um die Beine geschlagen, das r. Bein über dem l. gekreuzt, mit dem r. Arm auf Asklepios Schulter gestlützt; sie wendet den Kopf nach r. und reicht mit der ausgestreckten L. eine Schale der grossen Schlauge zum trinken, welche sich um den ganz r. stehenden Baum windet. Zwischen dem Baum umd der Hygieia steht ein kleiner Altar mit brennendem Opfer.

558 [12] H. 50, Br. 49 Griechischer Marmor.

Leda stehend mit dem Schwan; l. ein Palmbaum. Die Platte ist aus mehreren Stücken zusammengesetzt, doch ist nichts ergänzt.

Wiederholung des argivischen Reliefs bei Jahn archäol. Beiträge S, 6 Tafel 1; nur hat das Madrider den Palmenbaum mehr. Doch fehlen ihm dafür zwei feine Züge des argivischen: das heben des l. Fusses und das Stück Gewand auf dem 1. Knie.

559 [15] H. 30, Br. 45 Griechischer Marmor.

Kleine geflügelte Nike mit Kopftuch, im langen sehwerfaligen dorischen Chiton, 1. hin stehend, im Begriff ein Zweigespann zu besteigen. Sie hält in den beiden gleichmässig hoch gehobenen Armen die Zügel (es ist nur ein einfacher breiter Zugel angegeben). In den Kopfbewegungen der Pferde ist der Moment des eben ausschreiten wollens höchst lebendig ausgedrückt. Vortrefliche Zeichnung von einfachster Natürlichkeit nach gewiss griechischen Vorbild der besten Zeit; auch in der zwar flüchtigen aber breiten und meisterhaften Behandlung zeigt sich die Arbeit eines griechischen Meissels. Nur vom r. Flügel der Nike ist ein Stück abgebrochen, aber niebts ergänzt.

16

560 [11] H. 50, Br. 83 Griechischer Marmor.

Zwei griechische Jünglinge, nackt bis auf die auf den Schultern liegende Chlamys, unbedeckten Kopfes, auf muthig schreitenden Pferden 1. hin reitend. Sie tragen keine Waffen; nur scheint der r. einen Stab oder ein Schwert unter der Chlamys zu tragen. Die Zügel der Pferde sind nicht angegeben; ihre Mähnen sind beschnitten; der Kopf des ersten ist in der Zeichnung etwas manieriert.

Die Vorstellung entspricht gans den verschiedenen Gruppen reitendur Jügelinge im Fries des Parthenon. Ein ähnliches Vorbild muss zu Grunde liegen, doch gehört die Ausführung wohl in die römische Zeit. N. 569 und 560 werden in den Annahp des Instituts von 1862 veröffentlicht werden (nu. 4°ngs. 7 und F).

661 [16 über der Eingangsthür] Italischer Marmor.

Reliefbildniss eines kahlköpfigen Römers mit geschorenem Bart, in Lebensgrösse, r. hin. Unbedeutende flache Arbeit, aber doch wohl antik.

### 3. BÜSTEN.

562 [13] Italischer Marmor.

Bildniss eines bärtigen Römers, in Lebensgrösse, aus antoninischer Zeit. Gute Arbeit, vortrefflich erhalten.

563 [9] Italischer Marmor.

Kleiner weiblicher Kopf, auf ein nicht dazu gehöriges Bruststück gesetzt; und viclfach geslickt. Rohe und unbedeutende Arbeit.

564 [8] H. 30 Africanischer Marmor,

Moderner Kopf der Minerva aus weissem Marmor auf ein antikes Bruststück von africanischem gesetzt.

### VI.

DIE SAMMLUNG DES HERZOGS VON ALBA.



Der Vater des jetzigen Herzogs von Alba hat dem Vernehmen nach bei einem längeren Aufenthalt in Italien, besonders in Rom, die antiken Sculpturen und gemalten Vasen zusammengebracht, welche erst zu kleinerem Theil in dem neu eingerichteten Palast (dem sogenannten Palast von Liria) ihre Aufstellung gefunden haben, auf Anordnung der zu früh verstorbenen jungen Herzogin, der Schwester der Kaiserin von Frankreich. Die Marmorwerke werden in einem Gartenhaus neben dem Palast sehr unordentlich aufbewahrt. Modern zu sein schien mir eine Marmorvase mit der Reliefdarstellung eines sitzenden Jupiter, welcher eine vor ihm stehende Frau bekränzt; daneben steht ein geflügelter Genius, ihm entgegen kommt ein Zug von zum Theil fackeltragenden Frauen mit einem Sticr. Die Vasen schmücken die Wände eines Cabinets im Palast der Herzogin, und sind auf Consolen zum grössten Theil so angebracht, dass eine genaue Beschreibung aller nicht möglich war, zumal bei nur einmaligem Besuch, den ich der gefälligen Vermittelung des Herrn Federico de Madrazo verdanke. Ich musste mich daher auf eine Auswahl der vorzüglicheren beschräuken, selbst ohne von ihnen eine genaue Beschreibung und die Maasse geben zu können. Die meisten schienen apulischer Herkunft und enthalten nur gewöhnliche Vorstellungen, viele der kleineren nur Verzierungen. Die Zahlen in runden Klammern gehn auf Jahns Tafel mit den Vasenformen (s. oben S. 168). Voran stelle ich die Statuen und Büsten, darunter eine von Bronze; Reliefs fehlen. Unter den Marmorwerken sind einige vorzügliche griechische Arbeiten (N. 569 und 571). Die Zahlen in Klammern deuten die jetzige Aufstellung, wenn man sie so nennen will, an. Ueber die Herkunft der einzelnen Stücke war durchaus nichts in Erfahrung zu bringen.

#### 1. STATUEN.

565 [9] Italischer Marmor.

Kleiner Torso einer stehenden Artemis mit kurzem Chiton, den Köcher auf dem Rücken. Die Füsse und der neben ihr sitzende Hund sind neu. Unbedeutende Arbeit.

566 [8] Griechischer Marmor.

Torso eines stehenden Bacchus in halber Lebensgrösse, der über den zierlich gefalteten kurzen Chiton ein Fell eng anliegend geschlungen hat, so dass der Kopf des Thiers auf der I. Seite herauskommt. Kopf. Arme und Beine fehlen. Schöne Arbeit.

Vielleicht zu einer Gruppe mit Ariadne gehörig. Aehnlich bekleidet ist die kleine weihliche Figur des Berliner Museums in Gerhards Verz. N. 479. 567 [1] Italischer Marmor.

Torso einer bekleideten Venus Genetrix in Lebensgrösse.
Kopf, Arme und Beine fehlen; von schöner Arbeit.

568 [6]

Torso einer Fran, stehend, mit einem feinen Chiton bekleiden Fell auf den Schultern, drei Viertel Lebensgrösse (Omphale, Ariadne? oder die tragische Muse?). Der Kopf, die Arme und der l. Fras fehen. Zierliche Arbeit.

Scheint nicht zu N. 566 zu gehören.

69 [7] Griechischer Marmor.

Nackter Knabe (nur ein Stück Mantel liegt auf der 1. Schulter) auf das r. Knie gesunken, das 1. Bein fast ausgestreckt; etwas über Lebensgrösse. Kopf und Arme fehlen. Die Bewegung des Körpers zeigt, dass der Kopf nach oben gewendet, und die Arme abwehrend erhoben waren. Wahrscheinlich ein Sohn der Niobe.

Am nächsten kommt ihm, soweit ich sehe, unter den bekannten Niobesöhnen der hei Clarac Tafel 585, 1265 abgebildete; doch ist der Madrider nach der andern Seite hin gewendet und auch in der Bewegung versehieden.

570 [10-15]

Sechs nackte männliche Torsi verschiedener Grössen und verschiedener Körperbildung, einige darunter recht schön.

# 2. BÜSTEN.

### 571 [2] H. 27 Griechischer Marmor.

Altgriechischer weiblicher Kopf, vielleicht der Aphrodite, wegen des mild lächelnden Ausdrucks, aber von älterer und ernster Auffassung; doch kann man auch an eine Muse oder sterbliche Frau denken. Nur die Nasenspitze mit dem 1. Nasenflügel ist abgestossen. Der Kopf ist im Ansatz des Halses abgebrochen und gehörte offenbar zu einer Statue. Das gescheitelte Haar wird durch ein schmales rundes Band festgehalten; an den Seiten ist es in schönen Wellen frei zurückgestrichen, hinten einfach heraufgenommen und in das Band gesteckt. Oben auf dem Schädel ist der Marmor ganz glatt behauen, so dass man eine eng anliegende Haube zu sehen glaubt, falls nicht wegen hoher Aufstellung der Künstler es unterliess das Haar auszuarbeiten. Die Sürn ist niedrig, die Augenlider sind sehmal und ziemlich scharf geschnitten; der Mund, mit kaum zurücktretender Unterlippe von lebendigem Ausdruck; das rundliche Kinn hat eine Beschkdigung erlitten.

Dieser Kopf soll im römischen Kunsthandel gesehn worden sein. Die Form besitzt das königliche Museum in Berlin,

### 572 [5] Italischer Marmor.

Herme mit dem Kopf des bärtigen Bacchus, in Lebensgrösse. Er trägt einen Kranz von Weinblättern im langen Haar, der wie der Bart überzierlich ausgeführt ist. Im archaisierenden Stil der trajanischen Zeit.

### 573 [4] Italischer Marmor.

Kopf eines jugendlichen Satyr, in Lebensgrösse; nicht besonders schöne Arbeit.

### 574 [3] Bronze.

Bildniss eines kahlköpfigen Römers mit geschorenem Bart, in Lebensgrösse; von guter Arbeit.

An die Züge des älteren Scipio Africanus, an den man zunächst denkt, erinnert er nicht. Doch ist es ein interessanter Kopf.

# VASEN.

575 1 (54) H. 35 r. F.

A Ein nackter Krieger mit lockigem Haar, die Chlamys über der l. Schulter, den runden Schild am l. Arm, in der R. ein Beil erhebend, eilt in gewaltiger Bewegung l. hin, sich nach r. umsehend.

B Ein Jungling (oder Weib? das Geschlecht blieb mir zweifelhaft) mit Kopfbinde, im kurzen Chiton mit kurzen Aermeln, eilt I. hin, den Inhalt einer Amphora, welche er in beidten Armen hält, in einen vor ihm stehenden Kalathos auszuschütten. Oben I. ein Fenster.

Schöner Stil, aber ganz flüchtige Zeichnung.

576 2 (40) r, F.

A Zwei Frauen vor einem runden Becken auf hohem Fuss sich waschend. Die r. stehende ist bekleidet und hält einen Spiegel in der Hand; die 1. ist nackt, und scheint das Gewand so eben abgelegt zu haben.

B Unsichtbar.

Vorzüglich schöne Zeichnung.

577 5 (61) r. F.

Eine Frau im Chiton sitzt auf einem runden Polster und häuf der L. einen Vogel. Vor ihr steht ein Jüngling mit Lorbeerkranz, im Mantel, auf einen Stab gestützt. Gute Zeichnung578 4 (61) r. F.

Eine Frau im Chiton mit Kranz und Stab sitzt r. hin, vor ihr steht ein nackter Jüngling mit einem Stab in der Hand, die Chlamys über der Schulter. Hässliche Zeichnung.

579 3 (54) r. F. m. W.

Stehender Jüngling mit blondem Haar; er trägt einen kurzen Chiton, Chlamys und Stiefeln, in der R. hält er einen Stab-Die Vorstellung blieb mir unverständlich.

# VII.

DIE SAMMLUNG DES FÜRSTEN VON ANGLONA.

Die Sammlung des Fürsten von Anglona machte schon in den dreissiger Jahren in Rom von sich reden. Von Gerhard besonders darauf aufmerksam gemacht, gelang es mir durch die Vermittelung des Herrn Valentin Carderera diese jetzt unter die Söhne des verstorbenen Fürsten, den Marques von Javalquinto und den Herzog von Ucéda vertheilte Sammlung zu sehen und in ie einmaliger genauerer Betrachtung die wichtigsten Stücke derselhen zu verzeichnen. Sie enthält nur wenige Marmorwerke, einige kleine Bronzen, mehrere gemalte Vasen, Lampen aus Metall und Thon, antiken Goldschmuck, Terracotten (darunter etruskische Votivfüsse), kleine ägyptische Idole ohne Schrift, endlich in grosser Anzahl und vorzüglicher Schönheit geschnittene Steine und antike Glaspasten. Hervorzuheben sind die schönen grossgriechischen Lampen aus schwarzem Thon mit Reliefdarstellungen. Die Gegenstände stammen ohne Ausnahme aus Italien, und sind dem Vernehmen nach meist im Kunsthandel zu Rom und Neapel erworben worden. Die Inschriften (ebenso von den griechischen Thonlampen die ohne Bild und von den römischen ohne Schrift die mit den ganz gewöhnlichen Vorstellungen von Gladiatoren und dergleichen) mit Stempeln, und ähnliches, übergehe ich auch in diesem Verzeich-Unter den kleineren grossgriechischen Gefässen ist eines mit einem alterthümlichen Reiterfries (s. F.); die übrigen verdienen keine besondere Erwähnung. Von den geschnittenen Steinen erlaubte mir die Zeit nur die mit Schrift versehenen genauer zu verzeichnen (sie sind hier nicht mit aufgenommen worden); es wäre sehr zu wünschen, dass die zahlreichen übrigen durch Gipsabgüsse bekannt gemacht würden. An anderem Orte habe ich die griechische Inschrift eines Goldplättehens, wahrscheinlich als Amulet zu tragen 1), und eine Elfenbeintessera mit einer Darstellung des Amphitheaters auf der einen, auf der andern Seite mit der Inschrift Ιερών zwischen den Zahlen XII und IB 1) bekannt gemacht. Auch den Goldschmuck, so vorzügliche Stücke darunter sind, schien es unthunlich ohne Abbildungen näher zu beschreiben 3). Ich stelle die Marmorwerke (von Statuen und Relicfs sind nur Fragmente vorhanden, z. B. das eines auf einem Ziegenboek reitenden Satyrs; ich verzeichne nur die Köpfe) voran, verzeichne dann die Vascn (bei denen die Zahlen in runden Klammern wiederum auf Jahns Tafel mit den Vasenformen gehn) und im Anschluss an sie das etruskische Gefäss N. 605 und ein Stück Gemälde, dann die Terracotten (unter diesen habe ich eine Reihe von Fragmenten in Besitz des Herzogs von Ucéda von der Art, welche aus den Sammlungen Canovas und Campanas bekannt ist, nicht verzeichnet) und Lampen (unter ihnen sind fast nur durch Schönheit oder seltene Vorstellungen ausgezeichnete) und zuletzt die wenigen Bronzen. Die Buchstaben I und U beziehen sich auf die jetzige Vertheilung der Sammlung unter die Herren Marques von Javalquinto und Herzog von Ucéda; die darauf folgende Nummer giebt nur die Reihenfolge an, in welcher mir die Gegenstände zur Betrachtung vorgelegt wurden, denn eine feste Aufstellung haben sie bei keinem der beiden Besitzer.

<sup>1)</sup> In den Monatsberichten der Berliner Akademie von 1861 S. 533.

<sup>2)</sup> Im Bullettino des röm. Instituts von 1861 S, 128, 2.

<sup>2)</sup> Modern, d. b. eine Arbeit des sechzehnten lahrhunderts, schiem it eine kleine Bronzebüste zu sein, deren Kopf unzweighlaft nach den bekannten Büsten des älteren Scipio Africanus gemacht ist, während das Bruststilck mit Harnisch und Paludamentum den Stil der Kaiserseit zeigt.

### . MARMORWERKE.

### 580 U 33 Porphyr.

Kleiner Serapiskopf, mit dem Modius geschmückt, Haar und Bart lockig.

### 581 I 17

Kleines Gorgoneion, die Nase und die Flügel an den Schläfen ergänzt; oben am Haarschopf von zwei Fingern gehalten, also wohl zu einer Perseusstatue gehörig.

### 582 U 52 H. 12

Kleine tragische Maske mit Kranz, hohlen weitgeöffneten Augen und offenem Mund.

### 583 I 1 Schwarzer Marmor, poliert.

Bildniss des Sokrates, in Lebensgrösse; der Kopf schien antik zu sein, allein die Aufschrift ΣΩΚΡΑΤΗS (so) ist unzweifelhaft modern.

#### 584 U 31 Italischer Marmor.

Bildniss eines bärtigen Römers, in Lebensgrösse, mit krausem Haar, im Harnisch und Paludamentum. Gute Arbeit der antoninischen Zeit; eine ausgeprägte Achnlichkeit mit einem Kaiser schien mir nicht vorhanden zu sein.

# VASEN.

# 585 U 10 (58) s. F.

In einem Streisen Kamps des Herakles, der Bogen und Keule sührt, gegen zwei Kentauren, welche Baumstämme gegen ihn erheben. Rohe und flüchtige Zeichnung.

### 586 U 4 H. 10 s. F.

Zweikampf zwischen zwei Kriegern mit Helm, Schild und

omort/ Geogr

Speer; zwei bärtige Männer in Mänteln mit Stäben stehen an beiden Seiten der Kämpfenden. Sehr zierlich.

#### 587 U 15 (70) H. 32 r. F.

A Eine Frau mit Kopfbinde im feingefalteten Chiton und grossen Flügeln (Nike), zwei Fackeln in den Händen tragend, geht r. hin auf einen Altar mit brennendem Opfer zu. Daneben steht

#### ΛΙΧΑΣ ΚΑΛΟΣ

B Ein Knabe mit Kopfbinde, auf welcher vorn eine Blume oder ein anderer Zierrath angebracht ist, im Mantel, eilt r. hin; in der ausgestreckten R. hält er einen Becher, die L. hält er unter dem Mantel.

Zierlich-alterthümlicher Stil, sauber ausgeführt,

 $Al\chi\alpha_5$  ist als derischer Name, in Grossgriechenland aus dem Petron bekannt,

### 588 I 3 (54) H. 32 r. F.

A Ein nackter Silen erhebt die R. um auf den Schlauch zu schlagen, den er in der L. hält. Vor ihm steht I. hin eine Flötenblißserin, ganz nackt, mit Halsband, Brustband, Armband und Bändern um den I. Oberschenkel und die I. Wade. Sie bläst auf der Doppelflöte und erhebt dazu den r. Fuss taktschlagend. R. tanzt ein nackter Satyr, der die R. mit undeutlich Bewegung erhebt, und in der L. ein (Trink?-) Horn häll.

B Drei Jünglinge in Mänteln mit verhüllten Armen, zwei l. hin, der l. stehende r. hin. Der in der Mitte hält einen Stab. Schöne Zeichnung und saubere Ausführung.

### 589 I 10 (70) H. 36 s. F. m. W. auf gelbem Grund.

Eine Frau im feingefalteten Chiton und schwarzem Kopttuch und Mantel steht r. hin, in der R. hält sie einen Faden, an dem unten ein eichelförmiges Gewicht hängt, in der L. eine Leier. Ihr gegenüber l. hin steht eine andere Frau in gelbem Chiton, der anderen mit beiden Händen einen Oelzweig reiched. Die nackten Theile beider Frauen sind weiss gemalt. Schöne Zeichnung und zierliche Ausführung.

Das Original scheint veränssert worden zu sein; ich sah nur die nigenneheinlich genane Zeichnung, welche der verstorbene Bestiter selbst genommen hatte. Mit den Bildern der Sappho auf Vasen bei Jahn (über Dzstellungen griechischer Dichter auf Vasenbildern in den Abhandlungn der söhn, dere, der Wissenschaften Band 8 8, 997 ff.) hat das vorliegende keine Aehnlichkeit; doch mag eine andere Dichterin (s. deren Kutalog bei Jahn 8, 758) gemeint sein.

590 I 4 (53) H. 80 r. F. m. W.

Eine Frau im Chiton sitzt r. hin, sie hält ein Kästchen in der R., in der L. einen Stab mit einer Binde daran. Vor ihr steht ein nackter Jüngling mit Kopfbinde, in der R. einen Kranz, in der L. einen Stab mit einem Wedel (?) daran haltend.

B Drei Jünglinge in Mänteln, flüchtig.
Apulischer Stil: nicht besonders gut ausgeführt.

591 U 11 (40) H. 25 r. F. m. W.

A Zwei geschwänzte Satyrn tanzend.

B Sphinx mit weissem Gesicht, archaisch, r. hin sitzend, mit erhobener l. Tatze. Ihr entgegen fliegt ein Vogel (Rahe? oder Taube?).

592 U 6 r. F.

Zweihenkliger Trinkbecher.

A Nackter Flügelknabe mit weihlicher Haartracht r. hin sitzend; in der L. hält er ein geöffnetes Kästchen.

B Eine Frau im Chiton r. hin laufend, in der R. hält sie ein geöffnetes Kästchen, in der L. einen Kranz.

593 I 2 H. 28 s. F. m. W.

A Ein Jüngling im Mantel, die Kapuze über den Kopf gezogen, r. hin; hinter ihm eine Flötenspielerin.

B Tanzender Mann im Chiton, die nackten Theile weiss gemalt; hinter ihm ein anderer Mann, nackt, wie mir schien. Rohe und flüchtige Zeichnung. 594 U 12 (53) r. F. m. W.

A Eine Frau im weissen Chiton sitzt unter einem von zwei Säulen getragenen Heroon mit Gjebeldach, ein Kästchen haltend.

B Eine Frau im Chiton, in der R. einen Fächer und mehrere Binden, in der L. ein Tympanon tragend, läuft l. hin.

595 TI 13

Ganz ähnlich wie N. 594, nur sitzt die Frau L hin.

596 U 14 (58) r. F. m. W.

Nackter Knabe mit Flügeln und weiblicher Haartracht, auf einem Felsstück l. hin sitzend, in der R. eine Schale und einen Korb, in der L. ein Kästchen haltend.

597 I 5 (65) H. 28 r. F.

Eine Frau im Chiton r. hin laufend, in der L. ein Kästchen tragend, hinter ihr ein nackter Flügelknabe.

598 U 5 (Kleines Geffass mit einem Henkel oben.) r. F. Eine Frau im Chiton r. hin sitzend; in der Hand hält sie

599 U 8 (59) r. F.

einen Korb.

Frau im Chiton und nackter Flügelknabe.

600 U 7 (34) r. F. m. W.

Ein Frauenkopf und der Kopf eines bärtigen Mannes mit weissem Lorbeerkranz, sich ansehend. Flüchtige Zeichnung.

601 U 9 (40) r. F.

A Weiblicher Kopf r. hin.

B Kleiner Tempel mid davor ein Altar.

Rohe und flüchtige Zeichnung.

602 U 29 r. F.

Trink horn in Form eines Hundekopfes, von ausserordentlicher Natürlichkeit. Oben gemalt Eroten auf einem Delphin, der eine reitet und hält sich ängstlich an der Rückenflosse wie an einer Mähne fest, der andere hält sich schwebend au dem Schwanz des Fisches.

257

#### 603 I 8

Trinkhorn aus rothem Thon in der Form eines Rehkopfs; vorzügliche, schön erhaltene Arbeit.

Terracotten.

#### 604 U 28

Trinkhorn in der Form eines Greifenkopfes, weiss gemalt; vorzüglich erhalten.

### 605 U 16 H. 20 r. F.

Etruskisches Gefäss mit einem Henkel, sehr roh und hässlich. Ein dieker Mann mit spitzer Mitze sitzt r. hin, den Kopf zur Seite gebeugt, die Hände auf die Knie gelegt. Am Henkel ist ein kleines Thier angebracht, vielleicht ein Affe, mit grossen Ohren, auf einem viereckigen Würfel sitzend (dieses ist ganz schwarz).

#### 606 I 18

Stück eines pompeianischen Wandgemäldes, Amor kindlich mit Flügeln, stehend, in der L. einen scepterartigen Stab haltend, auf rothem Hintergrund. Sehr schöne Zeichnung.

#### 3. TERRACOTTEN.

#### 607 U 26 H, 15

Stehende Frau im Chiton und Mantel, einen Kranz im Haar, in der R. hieltsie etwas. Vorzüglicher Entwurf. (Etwa De meter?)

# 608 I 7 H. 17

Stehender Apollon Musagetes im laugen Chiton, einen Lorbeerkranz in dem langen Haar, die R. in die Seite stemmend, mit der herabhängenden L. die Leier auf den Boden stiltzend. Nach gutem Vorbild etwas flüchtig ausgeführt.

# 609 U 24 H.15

Obertheil einer stehenden Frau im Chiton und Mantel, ohne Diadem oder Kranz, von schlanken Proportionen und mit sehr langem Halse. Die Malerei fast vollkommen erhalten, das Haar ist dunkelbraun. Der Kopf vorzüglich schön.

Hûbner ant, Bildw, in Madrid,

#### 610 U 23 H. 25

Bekränzte Nike r. hin stehend, den enthlössten Oberkörper vorgebeugt, den r. Fuss auf einen Felsblock erhoben. Umd ie Beine ist der Mantel geschlagen. In den ausgestreckten Armen scheint sie etwas gehalten zu haben, aber wohl nicht einen Kranz. Die Verhältnisse des Körpers sind verfehlt, aber die Einzelnheiten vorzüglich. Von der Malerei ist wenig erhalten.

#### 611 U 24 H. 15

Nackter Kuabe, sehwebend. Die Haartracht weiblich, eine Perienschnur kreutweis über die Brust gelegt. In den Schultern Löcher, um Fülgel einzusetzen, in der Mitte eines zum Aufbärgen. In den Händen scheint er Krotalen zu halten. Die Hüßen von weiblicher Fülle. Vortreffliche Arbeit, von Malerei wenig erhalten.

Eine ähnliche Figur in Wieselers alten Denkmätern 2 Tafel 56, 720 aus der Archeologia 32 Tafel 19 und Clanar Chafel 666 F, 1554 D. Schrähnlich sind auch die auf den unteritalischen Vasen so häufigen Flügelknaben von vielleicht bermapbroditischer Bildung (vgl. Jahn Einl. sz den Müncheur Vasen S. COXXXX).

### 612 U 25 H. 15

Sitzende Sphinx mit hohen Adlerflügeln und grossen Löwentatzen; der Kopf, mit zierlicher Haartracht, ist klein, der Körper mächtig. Von der Malerei ist wenig erhalten.

### 613 I 16

Etruskischer weiblieher Kopf in halber Lebensgrüsse, alterlitunlich fratzenhaft, ähnlich alten Gorgoneien, wie z. B. dem Kopf der Medusa auf der Metope des selinuntischen Tempels. 614 II 1

Kleines Bildniss eines bärtigen Römers, wohl ein Kaiser (vielleicht der ältere Gordian).

# 615 I 6 H. 11

Kleiner stehender Gladiator mit Sehwert und Schild; der Kopf und der l. Fuss fehlen. Sauber ausgeführt, besonders die Bewaffnung.

# 4. THONLAMPEN.

616 U 7 H. 12 Rother Thon.

Griechische Lampe in der Form einer sitzenden Figur des Sokrates, mit unzweifelhafter Achnlichkeit. Die Oeffmung für den Lampendocht ist zwischen den Füssen, am Rücken ist der Griff und das Loch, um das Oel einzugiessen. Er hält auf den Knieen mit beiden Händen eine Schriftrolle, in der er liest; darauf steht in erhabenen Buchstaben die Inschrift (von 1. nach r., weil der Former sie rechtläufig schrieh):

XAIP

#19

Vermuthlich xaiqe zúque, oder zvela.

17 I 15 Rother Thon.

Griechische Lampe in Form eines Fusses mit zierlicher Sandale, deren Sohle mit Nägeln beschlagen ist.

618 I 12 Rother Thon.

Römische Lampe, Luna auf einem mit zwei Pferden be spannten Wagen r. hin fahrend. Schöne Zeichnung.

619 U 3 Rother Thon,

Römische Lampe mit der stehenden tragischen Muse, welche an Maske und Keule kenntlich ist.

620 I 13 Rother Thon.

Römische Lampe. Reiter mit runder Mütze 1. hin galoppierend, mit der R. einen Speer zum Wurf erhebend, in der L. den Schild und noch zwei Speere tragend. Der Tracht nach ein Parther oder Sarmat.

621 I 11 Rother Thon.

Römische Lampe. Ein Gladiator mit vier Ebern kämpfend, drei hat er schon erlegt, gegen den vierten legt er den Specr ein. Auf der Rückseite in einem Schildchen die Inschrift SAECVL; also wohl Darstellung von Thierkämpfen bei Sücularspielen. GRIECHISCHE LAMPEN VON SCHWARZEM THON.

622 U 17 Kopf des Zeus von vorn. Vortreffliche Arbeit.

623 II 22

Eros, geflügelt, steht mit dem Speer in der R., die L. nach Fechterart mit der Chlamys umwickelt,

624 U 20

Eros geffügelt, sitzend und Blumen von einem Baum pflückend.

625 U 19

Heracles mit Löwenfell und Keule unter dem Baum der Hesperiden ausruhend.

626 U 21

Omphale sich in dem Löwenfell versteckend, hinter ihr thut dasselbe ein kleiner geflügelter Eros.

627 I 14

Silensmaske. Vortreffliche Arbeit.

628 II 18

Schwan uud Kaninchen.

# BRONZEN.

629 I 9 H. 14

Nackter stehender Hercules mit Lorbeerkranz, beide Arme und Attribute fehlen. Das Piedestal ist antik. Sehr zierliche Arbeit.

630 I 6 H. 25

Kleines Bildniss eines stehenden nackten Kaisers mit Lorbeerkranz. Nen ist der Arm mit dem scepterähnlichen Stabe; was die L. hält, ist nicht zu errathen. Der Kopf, mit kurzem glatten Haar und niedriger Stirn zeigt keine sehr bestimmte Achnlichkeit; man könnte an Tiberius und Trajan denken; auch an Titus, doch schien für diesen der Körper zu schlank.

631 11 2

Kleine Lampe: Amor geflügelt auf einem Delphin reitend.

### VIII.

# KLEINERE PRIVATSAMMLUNGEN.

#### DIE SAMMLUNG ASENSI.

Herr Tomas Asensi hat seinen längeren Aufenthalt in Tunis als Consul seiner Nation daselbst benutzt, einige gemalte Vasen und Terraeotten aus Kyrenaika zusammenzubringen, welche er in seiner Wohnung (Calle de la Luna N. 6)1) aufbewahrt. Der Besitzer versichert von den Vasen (N. 632-636), dass sie aus den Küstengegenden von Kyrene stammen. Doch hat er sich später auch mit französischen und italienischen Händlern in Verbindung gesetzt, so dass die Herkunft aller Stücke aus ienen Gegenden keineswegs verbürgt ist. Bei einmaligem Besuch konnte ich die wichtigsten verzeichnen. Die Vasen, kleine dreihenklige und einhenklige Krüge, zeigen in rothen Figuren auf sehwarzem Grund Bilder, die sieh durch die Vorstellung und die Ausführung als eigenthümlich ausweisen. Sie zeigen alle den schönsten, freiesten Stil. Nach den Vasen verzeichne ich die Terracotten. Unter diesen sind einige von vorzüglicher Sehönheit; ein Theil derselben stammt wahrscheinlich aus Neapel, ein anderer aber sieher aus Kyrene; in der Zierlichkeit der Bewegungen und der sauberen Ausführung erinnern sie lebhaft an die bei Clarae 2) abgebildeten kyrenäisehen Terracotten des Louvre, über welche neuer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich gebe die Wohnungen dieses und der folgenden Besitzer an, wie ich sie im Winter 1861 vorfand,

<sup>2)</sup> Tafel 632 I und J und 890 A und B.

dings der Graf Connestabile <sup>3</sup>) gesprochen hat. Ich füge den Vasen wiederum die Zahlen der Reihenfolge, in der ich sie sah, und in runden Klammern die auf Jahns Formentafel bezüglichen Zahlen bei.

### 1. VASEN.

#### 632 1 (34) H. 30 r. F. Schöner Stil.

Die Darstellung (der Wettlauf der Atalante und des Hippomenes oder Meilanion?) umgiebt in einem Streifen Melienen Figuren den oberen Theil des Bauches der Vase. R. steht ein Greis im Mantel mit dem Stabe (Richter des Wettlaufs oder Schöneus der Vater der Atalante?). Es folgt Alante im Chiton, der etwas aufgenommen, aber nicht ganz kurz geschürzt ist, im raschen Lauf r. hin sich umblickend, hinter ihr Meilanion, mit rundem Hut (wie Theseus) und Chlamys. Zwei Aepfel fliegen in der Luft. L. eine Frau im Chiton, eine Binde haltend und sich nach r. nunsehend (Vike?).

Leichte, aber meisterhafte Zeichnung.

# 633 8 (34) H. 25 r. F. m. W. Schöner Stil.

Der nackte Eros, goftligelt, steht r. hin zwischen zwis Frauen. Die Figuren waren mit aufgesetzten Farben gemalt; nur bei Eros ist die weisse Farbe geblieben, bei den beiden Frauen ist sie gänzlich abgesprungen, so dass man sie nur noch im Umriss sieht. Daraus werden ihre Bewegungen nicht klar. Die eine scheint das l. Knie erhoben zu haben und in der Hand eine Blume oder einen Vogel zu halten. Die andere ist ganz undeutlich.

Man erkennt noch, dass auch dieses Vasenbild von höchst vorzüglicher Zeichnung war.

<sup>3)</sup> Im Bullettino des Instituts von 1861 S. 217 und von 1862 S. 11 und 21.

634 2 (84) H. 20 r. F. Schöner Stil.

L. eine Mainade in leichtem Chiton I. hin stürmend, den Kopf hintenüber werfend, um jeden Arm eine Schlange gewunden. R. sitzt eine Frau im Chiton mit Kopfuch, die L. auf einen runden Schild gestützt, auf welchem ein Lorbeerzweig vorgestellt ist, in der R. einen mit Epheublättern geschmückten Thyrsos auf die Erde stemmend.

Sehr zierliche Zeichnung.

635 5 (40) H. 35 r. F.

Bacchische Scene. Ein alter nackter Satyr r. hin, einen Stah in der L. haltend, schleppt auf der r. Schulter einen Weinkrug. Vor ihm stcht l. hin ein nackter Satyrknahe mit einer Pritsche. Hinter ihm eine Mainade im Chiton mit Epheukranz und Thyrsos r. hin, sich nach l. umsehend.

636 4 (40) H. 20 r. F.

Amazone mit einem Greifen kämpfend.

Leichte und freie Zeichnung.

637 6 (59) H. 12 r. F.

Eine Frau im Chiton steht r. hin, ein Kästchen und eine Binde haltend.

Höchst feine und leichte Zeichnung.

638 7 (59) H. 12 r. F.

Drei Knaben, stehend, zwei in Mänteln, der dritte nackt, ein Schabeisen haltend.

Leichte, etwas flüchtige Zeichnung.

### 2. TERRACOTTEN.

639 s

Alterthümliche stehende Frau in gradfaltigem Chiton mit hohem Diadem, auf welchem Blumen angebracht sind (Demeter-Kora?), die Hände halten nichts und hängen an den Seiten grade herab. Sauber ausgeführt.

640 13

Demeter-Kora stehend mit den Früchten in der Hand.

641 12

Stehende Frau im Chiton und Schleier, den Schleier unter das Kinu gezogen, in zierlicher Bewegung.

642 10

Stehende Frau im Chiton und Mantel mit hohem Diadem (Hera? Demeter?).

643 11 Stehende Frau im Chiton und Mantel mit einem dieken Kranz im Haar.

644 9 Sita

Sitzende Frau im Chiton und Mantel, alterthümlich.

645 16

Aphrodite stehend, den Oberkörper entblösst, sich in den Mantel hüllend.

646 15

Eros stehend, geslügelt, die R. in die Seite gestemmt.

647 1

 ${\tt Eros}$  stehend, die Chlamys über dem 1. Arm hängend; die Flügel sind abgebrochen.

#### DIE SAMMLUNG CERDA.

Herr Manuel Cerdá v Villarestan (Calle de Fuencarral N. 13 und 15), als Münzsammler bekannt 1), besitzt auch eine Reihe kleinerer antiker Gegenstände meist spanischen Fundorts. Die hier stehende Beschreibung der wichtigeren derselben verdanke ich Herrn Zobel. Ein paar kleine gemalte Vasen ohne irgend interessante Vorstellungen verzeichne ich nicht. Die Sammlung enthält Bronze- und Thonlampen, Waffen der verschiedensten Epochen aus Stein und Erz (einen Dolch, Lanzenund Pfeilspitzen), ein ehernes, wohl keltisches, Armband, Nägel, Bronzeringe, ferner Thon- und Glasgefässe, Löffel und Griffel von Knochen; Spangen, Glas- und Mosaikfragmente aus Tarragona. Ein einfacher irdener Topf mit Deckel, in Castellon de la Plana gefunden, enthielt keltiberische Denare, deren Verzeichniss leider nicht mehr zu beschaffen war. stehen nur die kleinen Bronzen und einige Figuren aus gebranntem Thon und Stein. Die den laufenden beigefügten Nummern beziehn sich auf die Reihenfolge von Herrn Zobels Beschreibung.

#### BRONZEN.

648 7 H. 6

Aegyptische Figur des Ptah oder Ammon (?), mit hohem Kopfschmuck, in den über der Brust gekreuzten Armen zwei Geisseln haltend. Hinten eine Oese.

Aus Italien. Vgl. Müllers Handbuch 3te Ausgabe S. 285.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er hat eine Beschreibung der keltiberischen Münzen seiner Sammlung unter dem Titel catalogo general de las antiguas monedas autónomas de España u. s. w. Madrid 1858, 8, 86 S. herausgegeben.

#### 649 3 H. 10

Nackte Venus sitzend, das l. Bein erhebend und mit der L. den l. Fuss waschend, den r. Arm darüber erhebend.

Im Jahr 1858 erworben; bekannte Vorstellung, daher vielleicht modern.

### 650 2 H, 18

Mereur stehend, mit Petasos und Flügelschuhen, die Chlamys, mit Gewichtstroddel, auf der I. Schulter. Die ausgestreckte R. hielt unzweifelhaft den Beutel; man hat ihr einen modernen Caduceus zu halten gegeben. Die L. ist ebenfalls modern.

Nach der Aufschrift auf dem modernen Piedestal 1809 in Murviedre (Sagunt) gefunden.

#### 651 6 H.7

Mercur mit Petasos, Flügelschuhen, Chlamys auf der l. Schulter und Beutel in der R. Der r. Fuss ist abgebrochen.

### 652 1 H. 20

Ein nackter Jüngling, die Chlamys um Rücken, Schulter und Arme geschlungen, den Kopf vornüber gebeugt, nach r. unten blickend. Er stemmt die R. in die Hüfte, die herabhängende L hält einen Zipfel des Gewandes. Der Körper ruht auf dem r. Bein, das sich an einen Palmbaum lehnt, das l. ist zurückgestellt.

In Madrid 1854 aus einer Privatsammlung crworben, die wahrschüllich in jenen Revolutionstagen gepfündert worden war. Herrn Zobel schien der Gnes antik zu sein; sollte es aber dennoch ein moderne Wiederholung des belvederischen Antinoos-Mercur sein?

#### 653 4 H. 10

Nackter Hercules, auf dem Kopf das rom über der Brust zusammengeknüpfte Löwenfell, mit gespreizten Beinen stehend und die R. zum Schlag (mit dem Hammer) erhebend, während er den l. Arm, über welchen ein Fell geschlagen ist, schützend vorstreekt. Rohe Arbeit.

Aus Italien. Achnliche Herculesidole sind überall häufig. S. oben S. 200 N. 418 und 419.

654

Votivauge, wie es scheint, an der einen Seite abgeschnitten, so dass vielleicht ein zweites dazu gehörte.

### 2. TERRACOTTEN.

655 8

Oberkürper einer hohlen bekleideten Thonfigur mit Capuze über dem Kopf, wie es scheint männlich.

In Clunia gefunden.

656 10

Kleine weibliche Gewandfigur aus Probierstein, auf deu Boden sitzend. Sie stützt den Kopf auf die l. Hand, uud legt die R. auf das r. Knie, die Beine kreuzend. Sie ist von Tonnen, Krügen und Früchten umgeben. Wohl eine Verkinferin

In Granada gefunden. Ich gebe Herrn Zobels Beschreibung, ohne dass ich die Aechtheit verbürgen möchte; denn Material und Vorstellung sind gleich auffallend.

# DIE SAMMLUNG GUERRA.

Die kleine Sammlung des Herrn Aureliano Fernandez Guerra y Orbe (calle de Segovia N. 10) hat wie die der Akadenie der Geschichte den Vorzug, fast nur Gegenstände spanischer Herkunft aufzuweisen. Einige ägyptische Idole aus glasiertem Thon, aus der Gegend von Granada und von der Insel Iviza stammend, sowie verschiedene Thongefässe, Lampen, Span gen aus Bronze und ähnliches, meist bei Granada, der Heimath des Besitzers gefunden, verzeichne ich nicht; nur die kleinen Bronzen verdienen einige Aufmersamkeit; voran steht keine kleine Büste aus Marmor.

#### 657 H. 14 Einheimischer Marmor.

Kleiner Kopf eines bärtigen Satyrs mit Epheukranz; von gefälliger Arbeit.

Aus der Gegend von Priego, zwischen Granada und Lucena.

#### BRONZEN.

### 658 H. 10

Stehender nackter Mercur mit Petasus und Flügelsehuhen, die Chlamys liegt auf der l. Schulter, in der R. hält er den Beutel, die L. ist abgebrochen.

Gefunden in Oberitalien.

# 659 H. 121

Geflügelte Victoria mit Stirnband, im Chiton. Die R. ist abgebrochen, vermuthlich hielt sie darin eine Palme; die L. zeigt mit dem Finger nach unten. Ueber der Brust eine kreuzweis gebundene Schnur mit einem runden Medeillon auf dem Kreuzungspunkt.

Gefunden bei den Gehöften von Repla zwischen Osuna und Marchena in Andalusien, wo man die alte Stadt Ilipula minor vermuthet (vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 107).

#### 660 H. 13

Bronzegefäss mit Henkel oben, in Form eines jugendüchen Satyrkopfes mit Thierfell über der I. Schulter. Der Schädel ist oben mit dem darüber angebrachten beweglichen Henkel zu öffnen. In dem Henkel steckt ein rundes Löffelchen, wie um Pulver zu schöpfen.

Gefunden in Coria südlich von Sevilla,

61

Kleiner Widderkopf von Bronze; scheint die Spitze eines Briffes gewesen zu sein.

Von den Gehöften von Repla, wie N. 659.

#### DIE SAMMLUNG GAYANGOS.

Herr Pascual de Gayangos (Calle del Barquillo N. 4 und 6), der verdiente Verfasser der Mohammedan dynasties in Spain (London 1841—43), besitzt eine kleine Anzahl antiker Gegenstände, von welchen zwei (N. 662 und 663) einer besonderen Beschreibung werth schienen. Von den ziemlich zahlreichen geschnittenen Steinen und Ringen dieser Sammlung sind die mit Schrift versehenen an anderem Ort zu veröffentlichen; unter den schriftlosen sind eine grosse Anzahl einfacher Intaglios in Lapis lazuli, welche nur dadurch interessant sind, dass sie in der Nühe des alten Clunia in grosser Anzahl vorkommen ).

662 H. 7, Br. 6 Silber.

Relief aus Silber getrieben, die Vorderseite eines von 6 korinthischen Säulen getragenen Tempels darstellend; auf dem Epistyl steht die Inschrift

# DIVO ANTONINO PIO AVG

Nach einem Abdruck und einer nach dem Original genommenen Zeichnung, für deren Genaußgeit ich einstehn kann, im Bullettino des Instituts von 1862 von mir besprochen. Da es nach der Angabe des Besitzers in Merida gefunden worden ist, so stellt es vermuthlich einen dort einst vorhandenen Tempel jenes diuss vor; vielleicht denselben, des-

<sup>1)</sup> Vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 942.

sen erhebliche noch vorhandene Ruinen (abgebildet bei Laborde voyage pittorseque en Espages 1 Tafel 105, 104, 161 C und F) ohne jeden Grund den Namen Dianatempel führen und in der Front 6 korinthische Sänlen (zwischen den mittleren ein grösseres Intercolumnium) zeigen.

#### 663 Durchmesser 64 Centim. Bronze.

Rundes Relief, oben mit einer runden Oese zum Aufhängen oder Befestigen (als Schmuck?) versehn. R. vom Beschauer sitzt ein wie es scheint ganz nackter Mann r. hin (Hephästos?) auf einen Felsblock vor dem Ambos schmiedend; mit der L. hält er das Eisen in der Zange auf dem Ambos fest, mit der R. holt er mit einem Hammer zum Schlage hoch 'aus. In der Mitte steht eine geflügelte Frau (Nike?), mit entblösstem Oberleib, mit beiden Händen vor sich einen runden Schild mit erhabenen Zierrathen haltend, so dass man nicht sieht, ob sie unterwärts bekleidet ist. Sie blickt nach r., die Flügel sind an den Spitzen gekrümmt; unter dem Schild unten sieht man ihre beiden Füsse von vorn. Der Schild bildet die Mitte der Darstellung. L. von ihr steht ein nackter Jüngling (Herakles? Dionysos?), nach r. gewendet, den Kopf nach l. zu der Flügelfrau umkehrend. Um die Schultern liegt ihm in eigenthümlicher Weise ein lang zu beiden Seiten über die Arme herabhängendes (Löwen- oder Panther-) Fell. Mit der R. hält er einen kurzen Stab (Keulc? Thyrsos?), welcher auf der r. Schulter ruht; mit der L. fasst er an den runden Schild in der Mitte. Unter ihm I. weiden zwei Pferde r. hin am Fuss des Felsens, auf welchem der schmiedende Mann r. sitzt. Ueber dem Stab des Jünglings 1. oben ist noch ein undcutlicher Gegenstand. Das ganze ist von einem glatten Doppelrand uingeben.

Ist Herakles gemeint, so könnte man an die Rosse des thrakischen Diomedes denken, die Nike liesse sich dabei allenfalls erklären; allein wie kommt Hephästos dazu?

#### DIE SAMMLUNG MAESTRE.

Herr Amaiio Maëstre (Calle de Atocha N. 111), lauge leit als Bergmaun in den verschiedensten Gegenden Spaniens bättig, hat bei diesem Beruf Gelegenheit gehabt, eine Reihe interessanter Gegenstände zusammenzubringen. Darunter sind besonders Werkzeuge, Hacken -und Ketten von Bronze. Eine umfassende Sammlung und Darstellung dieser Werkzeuge des Bergbaus, wie sie sehon an anderem Orte 1) gewünscht worden ist, würde gewiss lehrreich sein. Mir ortaubte ein einmaliger kurzer Besuelt nicht sie näher zu verzeichnen. Nur zwei Sütcke der Sammlung verdienen ausserdem eine besondere Beschreibung.

### 664 .H. 12 Bronze.

Kleine Wiederholung des farnesischen Hercules, vollkommen erhalten bis auf eine kleine Verbiegung des r. Arms. Sie zeigt wie die nicht seltenen ähnlichen Meinen Wiederholungen desselben Werkes sehönere Gesichtszüge und weit maassvollere Körperformen als das kolossale Original.

Gefunden in den rümischeu Bergwerken zwischen Cartagena und Almazarron (vgl. Bullettino von 1861 S. 32).

#### 665 Mosaikrelief. H, ungefähr 25

Der jugendliche Herakles, I. hin sitzend, nackt, mit dem Löwenfell und der Keule, ausruhend unter dem Baum der Hesperiden. Vor ihm steht I., nach r. gewendet im Profil, eine Frau in grünem Chiton und weissem Kopftuch, in der Hand eine Blume baltend. Vortreffliche Zeichnung und saubere Ausführung; ein vorzügliches griechisehes Original muss zu Grunde liegen, vielleicht eine gemalte Tempelmetope.

Gefunden, dem Vernehmen nach, in Constantinopel, und einmal in

In den Monatsberichten der Berliner Akademie von 1860 S. 443.
 Hübner ant. Bildw. in Madrid.

einer spanisehen Zeitschrift veröffentlicht. Der Gegenstand seheint unter den seltenen Reliefmosaikbildern, über welche Winkelnann (Weste, 3, 3s und 7, 461). Welcker (Zeitschrift für alte Kunst 1 8. 290 ff) und Raoul Rochette (peintures antiques indélites 8, 425) geprochen laken, in mehreren Escenplaren erhalten su sein. Gans gleich ist das bei J. Kennedy description of the antiquities in Wilton-House (1789 8. 20 Tafel 7) abgebildete Mossik; das Stück eines anderen fand sich in Lyru (ciche Welcker in Müllers Handbach 8. 461 und Artaud mossiques de Lyron et des départements méridionaux de la France Tafel 27). Adheit hist auch die Verstellung eines uncelieret mArmorreliefs im negolitanischen Museum, dessen Zeichnung Gerhard besitzt; nur steht hier Hebe mit dem Krug dem Herskles rezembler.

# ANHANG.

IIm wenigstens den Grund zu einer vollständigen Denkmälerstatistik von Spanien und Portugal zu legen sind in diesem Anhang in der kurzen Form von Verzeichnissen die Beschreibungen der von mir an den verschiedenen Orten der Halbinscl gesehenen Kunstwerke wiederholt worden, welche in den fortlaufenden Reiseberichten im Bullettino des römischen Instituts der Jahre 1860, 1861 und 1862 stehen, zumal diese italienischen Schriften nicht sehr weit verbreitet sind. Ich verbinde mit diesen Berichten über selbst gesehenes aus Büchern und handschriftlichen Mittheilungen geschöpfte Nachrichten, soweit sie zu meiner Kenntniss gelangt sind. Sie finden sich nur unvollständig in dem spanischen Werk von Cean 1), und durch eine geographischalphabetische Anordnung ganz unübersichtlich auseinander gerissen, im einzelnen nur aus den Papieren der Akademie der Geschichte in Madrid und zum Theil nach dem Hörensagen höchst oberflächlich und ohne alle Kritik gesammelt. Die weitschichtige locale Litteratur, welche neuerdings Muñoz sehr genau verzeichnet hat \*), verlohnt es sich nicht der Mühe für diesen Zweck

<sup>1)</sup> Juan Agustin Cean - Bermudes, sumario de las antiguedades romas que hay en España, en especial las pertenecientes é las hellas artes, Madrid 1832 Fol. Besondere Indices verwisein swar auf die einselnen Arten von Kunstwerken (der Index XIII führt die angemessene Ueherschrift eircos madzimes), allein die Beschreibungen sind Russerst dürftig und daher fast durchgehends unbrauchbar.

a) Tomas Muñoz y Romero, diccionario bibliográfico-histórico de los antíguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España, Madrid 1858, 8°.

durchzusehen: für die grösseren Städte ist das wesentlichste davon benutzt und an seiner Stelle eitiert worden. der besseren Stücke findet sich in Labordes grossem Reisewerk 1) abgebildet, welches ich eitiere. Daraus hat Clarac manches wie-Ausserdem giebt es keine nennenswerthen Abbildungen; die des Museums Despuig verdienen kaum den Namen. Für Portugal gicht es kein Werk wie für Spanien das von Cean: aber einen sorgfältig gemachten Auszug aus dem gedruckten Material enthält Bellermanus Aufsatz 'Römische Alterthümer in Portugal'4); damit verbinde ich den Bericht über selbst von mir gesehenes. Ausgeschlossen sind alle epigraphischen und topographischen Mittheilungen, sowie von den Kunstdenkmälern die rein architektonischen, da sich diese Beschreibung auf Bildwerke beschränkt, und die Münzen und geschnittenen Steine, von denen ich überall nur die mit Inschriften versehenen aufzeichnen kounte. Es versteht sich von selbst dass in allen römischen Städten der Halbiusel kleine Werke des römischen Kunsthandwerks, wie Erz-, Thon- und Glaswaaren, Mosaikbilder, auch Gräbersculpturen in beträchtlicher Anzahl gefunden worden sind und noch fortwährend sich finden. Das Meiste davon geht unter oder bleibt unsichtbar, ohne dass die Archäologie dabei viel einbüsste; denn die gefundenen Gegenstände pflegen sehr gewöhnlicher Art zu sein. Allein der Einblick in die alten Kulturverhältnisse, welchen Provinzialsammlungen bieten könnten, ist so freilich mit nur seltenen Ausnahmen unmöglich und wird es bleiben, so lange selbst die Gebildeteren die Sorge für die Denkmäter einzig der Regierung zuweisen und von deren Unterstützung abhängig machen. Freje Vereinigung von Privaten, wie sie in Deutschland

Laborde, voyage pittoresque de l'Espagne, 2 B\u00e4nde Fol., Paris 1806 bis 1820.

<sup>4)</sup> Dr. Christian Bellermann, Erinnerungen aus Südeuropa. Geschichtliche, topographische und litterarische Mittheilungen aus ftalien, dem südlichen Frankreich, Spanien und Portugal, Berlin 1851, 8° S. 185 bis 304.

England und Frankreich für solehe Zwecke mit Erfolg wirkt, ist dem Geist der Nation wenig entspreehend und daher his ietzt aur in ganz vereinzelten Ausnahmen, zu denen Tarragona gehört. vorgekommen. Keiner will Beiträge zur Aufbringung der Kosten zahlen; nur wenigen ist es um die Sache selbst zu thun, die meisten wilnsehen bei der Beaufsiehtigung der Denkmäler durch den Staat für sieh selbst Titel und Gehalt zu erlangen. Aller Orten sind zahlreiche früher vorhandene Denkmäler nicht mehr aufzufinden. Als Grund davon wird meist angeführt, sie seien ins Ausland, besonders nach England gegangen, wohl gar von den Engländern gestohlen worden. Diesem Gerede gegenüber genügt es auf die einfache Thatsache zu verweisen, dass kein irgend erhebliches in Spanien gefundenes antikes Denkmal jemals als im Ausland befindlich bekannt geworden ist; was von kleineren Werken nach England oder Frankreieh gekommen ist, wurde theuer bezahlt. Die Kriege und Revolutionen des vorigen und dieses Jahrhunderts zum geringsten, zum grössten Theil die Gleiehgültigkeit und Unwissenheit der Einwohner selbst sind Schuld an diesen Verlusten. Uebrigens zeigt sich die Zunahme des Wohlstandes der Nation auch darin, dass die Neigung zu sammeln, besonders für Münzen, immer grössere Ausdehnung gewinnt. An die in den grösseren Städten befindlichen Werke schliesse ich die in den kleineren umliegenden Ortcu vorhandenen in möglichster Kürze an.

# 1. BARCELONA').

Barcelona besitzt zwar eine kleine Sammlung von Alterthümern (im Hof und Erdgeschoss der öffentlichen Bibliothek, in dem früheren Kloster von San Juan), doch enthält dieselbe von antiken Marmorwerken nur eine Statue und drei Sarkophage. Cean erwähnt noch eine verstümmelte Statue des Bacchus,

<sup>1)</sup> Vgl. Bullettino von 1860 S. 151-157. Cean S. 15.

welehe ich nicht gesehn habe. Es ist die bei Laborde 1 Tafei 11, 2 abgebildete. Sie ist von halber Lebensgrösse; Kopf und beide Arme vom Ellenhogen an fehlen. Auf der r. Schulter ist das unter dem 1. Arm liegende Pantherfell zusammengeknöpfe. Er lehnt sich mit dem 1. Arm auf einen Baumstamm mit Weinlauh und Trauben, um den sich eine Schlange windet 1). Ausserdem befinden sich in der Stadt zwei grosse Mosaikbilder, das eine (N. 670) im Gebäude der Jöptateion promineial, wohln es durch die Firsorge der Commission für die Erhaltung der Denkmäler) gebracht worden ist, das andere von Alters her in der Kirche San Miguel; einige andere, wie z. B. das in einem Hause der Bajada von Santa Eulalia befindliche, führe ieh nicht besonders an.

Von kleineren Städten in Catalonien, ausser Tarragona, hat besonders Ampurias, das alte Emporiae, hin und wieder Kunst-

werke zu Tage gefürdert. Ein daseibst gefundenes Mosaikhülmit dem Opfer der Iphigenia\*) hoffe ich später noch einmal publieieren zu können. In Mataró, dem alten lluro, wird ein elendes modernes Machwerk als antik gezeigt und als solches von Cean (S. 25) verzeichnet. Laborde (2 Tafel 15, 1) bilde eine recht hübsche römische Lampe mit dem vor der Sphiax stehenden Oedipus aus Mataró ab. Ein in dem kleinen ort Olesa gefundener grosser Steinwürfel, auf dessen einer Seite in Stierkopf, auf der anderen ein weiblieher Kopf mit vier Löchern, die man für Augen hält, und Hörnern oder einem Halbmond in flachem Relief zu sehn sind, wird von Laborde (17 fel 15, 2 und 3) nach dem Vorgang spanischer Gelehrter für sehr alt und höchst merkwürdig gehalten; ohne das Original ge-

<sup>2)</sup> Einen vierten Sarkophag, mit dem von den üblichen Genien gehaltenen Medaillon, verzeichne ich nicht besonders.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Solche Commissionen bestehen zwar in allen Provinzialhauptstäden, doch ist von ihrer Wirksamkeit bis jetzt nur an wenigen Orten etwas zu merken.

<sup>4)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 157.

sehn zu haben ist es nicht möglich Werth und Bedeutung zu bestimmen.

666 Kolossale Statue des Priapos aus Sandstein. Der Kopf fehlt. Er hebt mit beiden Händen den langen Frauenchiton, im Schooss mit Fritehen gefüllt, vorn hoch; ihn stützt der enorme Phallos. An den Füssen trägt er Stiefel; unten an dem Saum des Gewandes sitzen zwei kleine Panther. Der androgyne Charakter des Gottes, den E. Braun und Jahn erkannt haben, ist deutlich ausgedrückt.

Gefunden in Hostafranchs bei Barcelona. Zu vergleichen sind die von Jahn in den Jahrbüchern des rhein. Alterthumsvereins Heft 27 Tafel 2 und 3 zusammengestellten Statuen.

667 Römischer Sarkophag mit dem Raub der Proserpina. L. fährt Ceres die Fackel tragend auf einem mit zwei Rossen bespannten Wagen r. hin. Darunter liegt eine Nymphe, vom Rücken gesehn, mit entblösstem Oberleib. Vor ihr steht ein kleiner Flügelknabe. Unter den Rossen ist nur der Kopf und Schleier einer wie es scheint geflügelten Gestalt sichtbar. In der Mitte erfasst der bärtige Pluto, unterwärts mit dem Mantel bekleidet, die 1. von ihm knieende Proscrpina, die den bauschenden Schleier über sich hält. R. von Pluto kniet eine ihrer Gespielinnen, einen Blumenkorb haltend, der andere ist ihr entfallen. Dahinter sieht man Minerya, mit Helm, Speer und Schild, Mereur und Diana mit dem Bogen. sucht Minerva vortretend den Pluto zurückzuhalten, welcher eben im Begriff ist mit der Proserpina im Arm das r. hin fahrende Viergespann zu besteigen. Ueber und unter den Rossen fliegt je ein geflügelter Amor. Ganz l. unten sicht man den Obertheil einer Frau aus dem Boden hervorkommen; nach einer Schlange dabei scheint es eine Furie; vor ihr sind die drei Köpfe des Cerberus deutlich. Auf der 1. Seitenfläche des Sarkophags steht ein Hirt, auf seinen Stab gelehnt, mit dem Hund, zwischen zwei Widdern und zwei Ziegen, vor einem

Apfelbaum. Auf der r. Sarkophagsseite führt Mercur dem sitzenden Pluto eine verschleierte Frau zu; zu Plutos Füssen liegt der Cerherus.

Abgebildet bei Laborde 1 Tafel 11, 1.

668 Römischer Sarkophag mit einer Jagdscene. Ein kahlköpfiger Manu (wohl ein Kaiser) reitet r. hin einem 1. hin laufenden Löwen und einem Eber entgegen; r. von ihm reitet ein Jüngling; ein Krieger zu Fuss mit Schild und Speer dringt ebenfalls auf den Löwen ein, den auch ein Hund angreift. L. von dem ersten Reiter dringt eine kurzgesehürzte weibliche Gestalt mit Helm und Speer (Roma?) vor. L. von dieser Gruppe steht ein Mann im kurzen Mantel vor einem Vorhang neben einer ebeufalls kurzgeschürzten Frau (wohl wiederum der Kaiser und die Roma). Auf der l. Seitenfläehe hält ein bärtiger Reiter vor einer Säule, auf der eine kleine undeutliche Statue steht, den r. Arm erhebend. Davor steht ein kleiner Flügelknabe, unten ein Hund. Auf der r. Seitenfläche führt ein nur mit einem Schurz bekleideter Jüngling einen Esel berbei, von dessen Rücken ein Knabe im kurzen Rock ein Schwein (oder den Eber, der Kopf fehlt) abzuladen im Begriff ist.

Abgebildet bei Laberde 1 Tafel 11, 2, welcher dazu bemerkt dass sieh ein ganz ähnlicher Sarkophag in der Kirche der kleinen catalanischen Stadt Ager befindet.

669 Christlicher Sarkophag mit den gewöhnlichen Vorstellungen des Verstorbenen zwischen zwei Heiligen, der Gefangennahme des Petrus und der Heilung des Blindgeborenen.

Als christlich erkannt nach meiner Beschreibung von Garucci im Bullettino von 1860 S. 176.

670 Grosses Mosaikbild mit Wagenrennen im Circus, durch detaillierte Darstellung der spina und beigesehriebene Inschriften ausgezeichnet.

Gefunden im April 1860 an der Stelle des alten Palau, vgl. Bul-

ettimo von 1860 S. 151 und Gerhards archäol. Anzeiger 20, 1862 S. 294\* vgl. 334\*); wird in den Annalen des Instituts von 1863 publiciert werden.

671 Mosaikhild mit m\u00e4nnliehen und weiblichen Tritonen, einer Meergeis und Fischen, nur in drei Farben, schwarze und dunkelblaue Figuren auf weissem Grund.

Es bedeckt einen Theil des Fussbodens der kleinen Kirche San Mix guel. Vgl. D. Francisco Marti de Prat sobre la antigua obra mosaica, que se admira 'en el suelo de la iglesia de San Miguel, Barcelona 1765, 4". Abgebildet bei Labordo I Tafel 11, 4.

## 2. TARRAGONA').

In Tarragona, officiell und militärisch einst Hauptstadt der ganzen Halbinsel und Hauptverbindungspunkt mit Rom und dem ganzen Osten, ist früher manches Kunstwerk durch Zufall zu Tage gekommen, wie der Sarkophag N. 678 und das Relief N. 679. Besonders im Jahr 1820 soll manches erhebliche gefunden worden sein; doch fehlen genauere Fundnotizen. Um die vierziger Jahre aber zuerst sind planmässige Ausgrabungen veranstaltet worden durch den vorher in ähnlicher Weise in Italica thätig gewesenen Ivo de la Cortina. Sie ergaben als Resultat einige Statuen und Mosaikbilder nebst vielen architektonischen Fragmenten. Damals bildete sieh die sociedad arqueológica und ihr kleines Museum, das zuerst in einem Privathaus, dann in einem zu dem Stadthaus gehörigen Gebäude untergebracht, neuerdings aber daraus vertrieben worden ist und bis auf weiteres in Kisten verpackt aufbewahrt wird. Es ist reich an Thonwaaren, Lampen und rothem Geschirr. Die besten Stücke der Sammlung sind in dem verdienstlichen Buch des immer noch thätigen Mitbegründers der Gesellschaft Albiñana2) mitgetheilt worden. Spä-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Bullettino von 1860 S. 161-170. Cean S. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Juan Francisco Albiñana de Borrás y Andres Bofarull y Brocá, Tarragona monumental o sea descripcion historica y artistica de todas

ter erschien von demseiben Verfasser auch ein kleiner Catalog der Sammlung <sup>3</sup>), der aber längst nicht mehr ausreicht. Selahren werden die zum Ausbau des Hädens nöthigen Steine aus dem jetzt nicht bebauten Felsen zwischen der oberen und unteren Stadt geschlagen, auf welchem ein grosser Theil der alten Stadt lage. Dieser Steinbruch ist daher eine fortwährende Ausgrabung und hat unter der thätigen Leitung des Herrn Buenaventura Hernandez manchen schätzbaren Beitrag in das Museuwelliefert. Auch hat derselbe in seiner Privastammlung eine Reihe kleinerer Bildwerke. Was dagegen das vermeintliche Grah des phömikischen Hercules und seine ägyptischen Mosaike in Marunor anlangt, welche eine Zeitlang von sich reden machten <sup>4</sup>), so unterliegt es selbst in Spanien den Einsichtigeren keinem Zweifel dass sie auf einer Mystification beruhen, über deren Ursprung man einstweilen besser Schweigen beobachtet.

Den oberen Theil eines Reliefs mit zwei bekleideten Frauer, welchen Laborde (Tafel 59) abbildet, sah ich nicht. Einige vereinzelte Köpfe von Marmor, die Albihäna (Tafel 8, 9 und 10) giebt, übergehe ich ebenfalls. Von den Mossikbildern, von denen zahlreiche gefunden und zerstört worden sind (vgl. Albihäna S. 131 ff.), und dem Thongeschirr verzeichne ich nur einige der

sus antigüedades y monumentos. Erster Band Tarragona 1849, 4° mit 28 numerierten und 2 unnumerierten, eigentlich 23 Tafeln (einige Tafeln sind doppelt, andere nicht gezählt) in Steindruck', die sehr unvollkommen sind. Der zweite Band ist nicht erschienen.

<sup>3)</sup> Catálogo de los objetos que se conservan en el museo de la sociedad arqueológica Tarraconense. Tarragona 1852, 12°.

<sup>9)</sup> Vgl. Gerhards archiol. Zeitung 1852 S. 155 und 1853 S. 278. 342. 442 und E. Braun im Bullettino von 1854 S. XXIX —XXXII; ferner Minutoli das Herculesgrab in Tarragona, Berlin 1854, 8° und in dessen Altes and Neues aus Spanien 1854 Band 2 S. 133 — 217; Bunavareura Hernandez, resumen histório-critico de la ciudad de Tarragona, desde sa fundacion hasta la epoca Romana, con una explicacion de los fragmentos del sepolero egipcio descubierto en 9 de marzo de 1850, Tarragona 1855, 8°.

hesseren Stücke. Laborde hat (auf Tafel 58, 1—5) cinige sehöne Fragmente des feinen rothen Geschirrs bekannt gemacht. Als Vorbild diente den tarraeonensischen Töpfern das arretiniselne Geschirr, wie aus den Töpferstempeln hervorgeht<sup>3</sup>). Die kleine Fronzefigur einer bekleideten Frau bei Ahlbiana (Tafel 6) habe ich nicht gesehn. Die kleine Figur eines Knaben (auch bei Albihänan Tafel 6), die nach der Inschrift den Bonus erentus vorstellen soll, schien mir in mancher Hinsicht bedenkliet, jedenfalls ist der Inschrift nicht zu trauen. Sonst fand ieh keine Bronzefiguren zu verzeichnen. Die zahlreiehen rönischen Thoulampen verdienten wöhl bekannt gemacht zu werden.

672 Statue des jugendliehen Ba echus, etwa halbe Lebensgrösse. Der Kopf, der L Unterann, das r. Bein vom Kniebis Knöbele und das l. von der Wade an fehlen. Er ist ganz nackt; auf dem Baumstamm, auf welehen sieh der l. Ellenbogen stützt, hängt ein Fell; unten daran sitzt ein kleiner Panther. Der r. Arm ist über dem Kopf erhoben, und hielt wöhl eine Traube, die jetzt mit der Hand fehlt; für ein Liegen der Hand auf dem Kopf, der bekannten Bewegung des Ausruhens, erscheint der Arm zu hoeh gehoben. Sehöne und zierliche Arbeit.

Im Museum. Abgebildet bei Laborde auf Tafel 59, die eine Zusammenstellung aller damals in Tarragona befindlichen Sculpturen giebt, bei Albifana Tafel 4, der ihn S. 69 Apollino nennt. Einen Abguss besittt das Berliner Museum (S. 117 N. 59 des Verzeichnisses von 1866).

673 Statue der Venus, etwa in Lebeusgrösse. Der Kopf und die 1. Schulter mit dem ganzen 1. Arm, der r. vom Oberarm an, das r. Bein von über dem Knie an und der 1. Fuss mit dem gauzen Plinthos fehlen. Von der Vase mit dem Gewand darauf, an das sich das 1. Bein wie bei der capitolinisehen Venus lehnt, fehlt ebeufalls der untere Theil. Vortreffliche Arbeit. Im Museum. Abgeblidet bei Albinana Tafel 5.

<sup>5)</sup> Vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1860 S, 240.

- 674 Torso einer weiblichen Gewandstatue, ungefähr in Lebensgrösse; nach dem zum Theil erhaltenen Füllhorn zu schliessen. Ceres oder Fortuna. Der Kopf und beide Arme fehlen. Saubere, aber etwas manierierte Arbeit, etwa der traianischen Zeit.
  - Im Museum.
- 675 Kleine Figur eines stehenden nackten Hermaphroditen. Der Kopf fehlt. Zierliche Arbeit. Im Museum.
- 676 Weiblicher Kopf, in Lebensgrösse, vielleicht eine Muse (?). Im Museum. Abgebildet bei Laborde Tafel 59.
- 677 Kleines Marmorrelief einer stehenden Minerva mit Aegis, Schild und, wie es scheint, erhobenem Speer; der Kopf fehlt. Darunter die Inschrift

# TIB · CLAVdius . . . . TABVLARIVS . . . . .

Wahrscheinlich der tabularius irgend eines Magistrats oder Colegiuns. Die Minervafigur erinnert an die der Kupferasse des Kaisers Claudius. Auf diese Zeit weist auch der Name des Weihenden.

An der Ecke eines Hauses nahe der Cathedrale. Abgebildet bei Laborde Tafel 59, bei Albiñana Tafel 8, 1.

678 Sarkophag mit dem Raub der Proserpina. L. filmt Ceres mit der Fackel auf dem von zwei Drachen gezogenen Wagen, auf dem auch ein kleiner Amor steht. In der Mite Min erva mit Helm und Schild (die Hand mit dem Sper ist abgebrochen) und Pluto, der die Proserpina ergreift, während ein kleiner Amor sie antreibt, und ein zweiter einen Korb mit Blumen hält. R. Pluto auf dem Viergespann, die Proserpina enführend; darunter liegt ein ungefallener Blumenkorb. Auf der 1. Seitenfläche in ganz flachem Relief die knieende Gespielin der Proserpina, in der R. einen Blumenkorb hältend, die L. entsett erhebend; auf der R. Seitenfläche

führt Mercur die Rosse des Pluto am Zügel. Rohe und flüchtige Arbeit später Zeit.

Im Klosterhof der Cathedrale. Abgebildet bei Laborde Tafel 59, bei Albilana Tafel 16. Vgl. oben N. 667.

679 Marmorrelief (2 Meter lang und 71 Centimeter hoch) mit Gruppen kämpfender Reiter, wohl Römer mit Helmen und Schilden und Iberer, die an dem kurzen struppigen Haar kenntlich sind. Ihre Pferde sind mit Stricken gezäumt. Gute Arbeit.

Im Treppenflur des Hanses Montoliu (calle de caballeros). Nach Lis Pons do Yeart, dem Verfasser der grandezas de Tarragona (Tarragona 1572 Fol.) wurde diess Fragment mit einem anderen gleichartigen zusammen, das einen Triumphrug darstellte, in der calle mayor geunden an der Stelle, wo vermuthlich ein Ehrenbogen stand. Nach Hernandes wahrscheinlicher Vermuthung gehörten die beiden Reliefplaten zu diesem Begen; möglicher Weise enthalten sie Episoden aus Augustus kantabrischem Kriege. Das zweite Relief ist verloren.

580 Flaches Marmorrelief mit zwei römischen victimarii (etwa halbe Lebensgrösse) mit blossem Oberkörper und Schurz um die Lenden, die einen Stier zum Opfer führen. Der untere Theil der Platte fehlt. Der erste, b\u00e4rtig, tr\u00e4gt in der R. ein Beil und f\u00fchtf mit der L. den Stier, dessen Vordertleil ebenfalls fehlt, am Strick; der andere, bartlos, tr\u00e4gt in der R. einen Eimer, im der L. einen auf der Schulter ruhenden Krummstab. Ziemlieh f\u00e4lichtige Arbeit.

Im Museum. Abgebildet bei Laborde Tafel 59, bei Albinana Tafel 7.

681 Marmorrelief eines stehenden bärtigen Römers in der Toga, einen Kranz auf dem Kopf. Die R. kommt vorn aus dem sinus hervor, die L. hält eine Rolle (wie es scheint). An den Füssen trägt er eigenthämliche Stiefel.

Abgebildet bei Laborde Tafel 59; bei Albiñana Tafel 13 und 19 als Statue.

682 Mosaikbild, Baechus in langem Gewand, bekränzt, den Thyrsos in der L. haltend,, auf einem von zwei Panthern gezogenen Wagen nach Art der Triumphatoren stehend. Voran fliegt ein nackter Flügelknabe, in der L. einen Krummstab haltend. Auf einem nicht mehr vorhandenen Stück soll die unvollständige Inschrift LEONTI VITA gestanden haben.

Im Museum; abgebildet bei Albiñana Tafel 14.

683 Mosaik, aus einer Anzahl kleiner durch reiche Verzierungen getrennter Bilder bestehend, von denen nur zwei erhalten sind, das eine ein schönes Gorgoneion, das andere die etwas undeutliche Gruppe des Perseus und der Andromeda darstellend, ähnlich den pompeianischen Gemälden dieses Gegenstandes.

Gefinden 1843 in dem Steinbruch für den Hafenbau und daselbst durch die sociedad arqueológica conserviert. Ahgebildet bei Alhiñana Tafel 15 (vgl. S. 132).

684 Zwei kleine einerartige Gefässe von feinstem rothem Thon, worauf Bacchantinnen in den aus den albanischen und anderen Reliefs bekannten Stellungen zwischen einfachen Verzierungen mit den Figuren kurzgeschürzter Tänzerinnen wechseln, welche man Hierodulen zu nennen püegt. Feine Ansführung nach sehönstem Vorbild.

Herr Hernandez hat Zeichnungen für die Publicationen des römischen Instituts versprochen,

## 3. VALENCIA').

Von den vier in Valencia vorhandenen Statuen, welche Laborde abbildet <sup>1</sup>), nachdem Tychsen in dem oft erwähnten

Vgl. Bnllettino von 1861 S. 22-32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es sind (Band I Tafel 99 A, C, E und H S. 78) ein nackter Jüngling mit phrygischer Mitse (also wohl Attis), stehend, Arme und Füssfehlen; ein hekleideter Attis an einen Pfeiler gelehnt stehend, das Kinn in der üblichen Weise auf die Hand stütsend (beide Figuren deuten also

Außatz <sup>9</sup> zuerst Nachricht von ihnen gegeben hatte, habe ich nichts geschn; möglich dass sie noch in dem erzbischöftlichen Falast irgendwo aufbewahrt werden. Ich sah in ganz Valencia nur eine unbedeutende Statue N. 655. Die öffentliche Bibliothek besitzt eine kleine Sammlung geschnittener Steine, welche D. José Aparici in Rom zusammengebracht hat; ausserdem einige der Stadt von ihrem berühnten Bürger Francisco Perez Bayér geschenkte kleine Alterthümer, welche jedoch nicht bedeutend genug sind, um einzeln verzeichnet zu werden. Herr Zobel sah nach mir in Privathesitz die kleinen Brouzen N. 687, 685 und 659. Einige geschnittene Steine und Thonfragmente, die er ebenfalls sah, verzeichne ich nicht.

Zwar sind in vielen Städten der Königreiche Valeneia und Murcia alle Kunstwerke gefunden worden, allein vorhanden ist davon so gut wie nichts; selbst nicht in dem einst so bedeutenden Sagnnt, dem heutigen Murviedro. Von dem dasclbst gefundenen grossen Mosik') zeigt man nichts weiter, als den Platz, wo es sich einst befand; es zeigt in der Mitte Bacchus jngeudlich auf einem Panther reitend, den Thyrsos in der Hand, umgeben von einem Streifen traubenpflückender Amoren, und zeigt den Stil spätester Zeit. Nirgends ist überhaupt die Verwüstung grösser gewesen, als in Murviedro. Von Sculpturen ist dorther nie erhebliches behannt geworden; wenigstens sind die Statue eines jungen Rö-

wohl auf ein Heiligthum der pbrygischen Göttin); ein nackter Jüngling den 1. Arm aufstützend, häufige Vorstellung auf Gräbern (vgl. oben N. 70 und 71, auffallend ist nur der auf einem kleinen Altar stebende Gegenstand, auf den er sich stützt; es scheint ein gefüllter Schlauch zu sein) emüllich ein Bacchusteros, ähnlich dem von Barcelona oben S. 279.

<sup>3)</sup> S. oben S. 5 Anm. 9.

<sup>4)</sup> Abgebildet ist es in des Grafen Lumiares, später Principe Pio im Jahr 1805 geschriebenen inscripciones y antigüedades del reyno de Valencia, die im 8ten Band der memorias der Madrider Akademie von 1852 durch Herrn Delgado veröffentlicht worden sind, S. 57 Tafel 12 N. 114.

mers in der Toga, mit der Bulla um den Hals, und ein römisches Grabrelief, Gatten und Gattin darstellend, beide im Castell eingemauert, höchst unbedeutend. Ausserdem giebt Lahorde (Tafel 106 S. 188) noch ein daselbst gefundenes Fragment eine Kaiserstatue im Harnisch (Lumiares Tafel 23, 24 N. 196, 197). Herr Zobel sah in Privathesitz (bei D. José Gareés) einen Kopf im Schleier, den er für August als Priester (?) ansah; eine Haarflechte über der Stirn, die er bemerkte und die eine beigefligte Skizze deutlich zeigt, lässt aber fast eine römische Matrone Derselbe sah in Castellon de la Plana, in vermuthen. dessen Nähe sich merkwürdige iberische Alterthümer gefunden haben, einen Kopf des Hadrian (im instituto, d. i. Gymnasium, daselbst aufbewahrt). Ein in Castellon gefundenes Relief, wie es scheint ein Bild der löwentragenden Anaitis 5) ist verloren. In Alieante besitzt Don Joaquin de Rojas eine Sammlung kleiner Alterthümer ohne hervorragende Bedeutung, welche in der Umgebung des alten Lucentum (in der huerta de Condomina, nördlich von Alicante, zu suchen) gefunden worden sind. Nahe bei Elche finden sich einige Reste des alten Ilici; eine Sammlung kleinerer Gegenstände daher besitzt Herr Aureliano Ibarra y Manzoni in Elche. Von einem Mosaikbild, welches derselbe neuerdings aufgefunden hat, mangeln noch genauere Nachrichten.

Im Königreich Murcia ist selbst Cartagena, die Hauptstadt, arm an Denkmälern. Ich sah daselbst nur in der Halle des Stadthauses eine weibliche Gewandstatue ohne Kopf, wahrscheinlich ein Bildniss der Julia Mammaea, da sie zugleich mit einer daselbst aufbewahrten Inschrift dieser Kaiserin gefunden wurde. In dem nahen Almazarron befinden sich noch (im Haus des D. Agustin Juan), obgleich sehr verstümmelt, die drei kleinen Statuen, welche Perez Bayér b in guten Stichen bekannt gemacht

6) In seinen Numorum Hebraeo-Samaritanorum vindiciae, Valencia 1740 Fol. S. 36.

<sup>5)</sup> Vgl. Gerhards archäol. Zeitung 1854 Tafel 61-63; abgebildet, aber sehr schlecht, ist das von Castellon bei Lumiares Tafel 13 N. 116.
6) In seinen Numorum Hebraeo-Samaritanorum vindiciae, Valencia

hat. Die erste, eine sitzende Frau aus Marmor, ist laut der dazu gehörigen Inschrift auf dem Piedestal die Mater Terra; die bed den anderen, stehende Jünglinge in kurzer Toga, nach Art der Larenbilder, sind ebenfalls nach den Inschriften Genien einer unbekannten Oertlichkeit. Die drei Piedestale mit den Inschriften befinden sieh getrennt von den Statuen in der Wand des Stadthausses.

885 Kleine Statue einer Frau im Chitou und Mantel, mit der L. den Zipfel des Gewandes (oder eine Rolle?) haltend; ein Bündel Rollen auf dem Piedestal ist von moderner Ergänzung. Auf dem Plinthos steht eine nieht mehr kenntliche Inschrift. Auf dem Brunnen im Hof des oolgsfo del patrairan Juan de Ribera.

686 Bacchus, kleine Bronzefigur (Höhe 22), auf dem I. Bein ruhend, das r. gekrümmt, den r. Ellenbogen auf einen Baumstamm stützend. Der Kopf, epheubekränzt, ist gesenkt, die Nase ist abgestossen. Er ist nackt, bis auf ein Pantherfell, das auf der r. Selulter liegt, so dass der Kopf des Thieres die r. Selute Tegust hedeckt. In der R. häll er eine Traube, die L. stemmt er in die Seite. Die Figur ist hohl und zeigt an manehen Stellen offene Gussicher; ausserdem ist sie

Im Besitz von D. Mariano Pano; 1810 in Liria, dem alten Edeta, gefunden.

an manchen Stellen durch Schrammen verletzt.

687 Venus, kleine Bronzefigur (Höhe S), in der Stellung der Venus Genetrix genannten Figuren; sie erhebt mit der R. den einen Zipfel des den Rücken bedeckenden Gewandes zum Ohr, den anderen hält die herabhängende L. Von guter Arbeit.

Bei demselben Besitzer wie N. 686; 1821 bei Almenara gefunden,

688 Harpokrates (?), kleine naekte Bleifigur (Höhe 6), stehend, aber etwas gehückt. Auf dem Kopf ein undeutlicher 19 \* Schmuck (wohl die Lotosblume), die R. zum Munde erhebend. Der Plinthos fehlt.

Bei D. Estanislao Sacristan.

# 4. PALMÁ AUF DER INSEL MAYORCA').

In der Stadt Palma selbst sah ich nur einen sehönen Kopf des jugendlichen August in Privathesitz (beim Marques de Campórnaco)<sup>3</sup>. Aber zwei und eine halbe Stunde von der Stadt, auf dem Landsitz Raxa, befindet sich die Seulpturensammlung des Cardinals D. Antonio Despuig (sprich Desputsch) y Dameto, Erzbischof von Valencia und Patriarch von Antiochien. Sie ist hervorgegangen aus in den Jahren 1787 bis 1796 in Ariccia bei Rom angestellten Ausgrabungen <sup>3</sup>). Doch ist die Sammlung auch auf anderem Weg bereichert worden. Die Aufstellung erfolgte erst nach dem Tode des Cardinals durch dessen Neffen und Erben, D. Ramon Despuig, Grafen von Montenegro y Montoro. Eine vorläufige Nachricht und später eine ausführliche Beschreibung der Sammlung wird Herru Joaquin Maria Bovér y Roselfö verdankt <sup>4</sup>). Doch ist sein Bach os selten (es wird nur von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Bullettino von 1861 S. 104-111 und 116-120. Cean S. 120 gieht keine Bildwerke aus Palma an.

<sup>2)</sup> Er ist abgebildet, aber schlecht, in der Herren Rovér und Moragues historia general de Mallorca Band 1, 1840 S. 172 und galt ohne allen Grund für ein Bildniss des Metellus Baliaricus.

<sup>3)</sup> Lucidi, memorie storiche dell'Ariciia etc. Rom 1796 4°, giebt 8, 225 f. die chizigen mir bekannten Nachrichen von den Ausgrabungen der Jahre 1789 und 1791; die dabei nicht von ihm erwähnte Statue N.7187, das Haupstütck der Sammlung, kann daher erst später gefunden worden sein, oder ward in Rom erworben.

<sup>4)</sup> Zuerst in den noticias bistórico - topograficas de la isla de Mallorca Palma 1836 8° 8, 69-96; dann ausführlich in der noticia bistórico - artistica de los museos del em. cardenal Despuig, Palma 1845 4° 8, 69-134 mit Steindrncktafeln. Die Gemäldesammlung, die Bovfr

Besitzern der Sammlung, den Grafen von Montenegro, verschenkt). dass eine kurze Wiederholung der ganzen Beschreibung, wie sie im Bullettino des Instituts (a. a. O. S. 106 ff.) von mir mit Zusätzen von Brunn gegeben worden ist, hier nicht fehlen darf. Die Benennungen und Beurtheilungen in dem Buch von Bovér führen ausserdem vielfach irre; die Ergänzungen sind nicht angegeben, und die Abbildungen (deren Vorhandensein ich durch einen Stern bei der laufenden Nummer des Catalogs anzeige) sind durchgehends sehr verfehlt. Doch benutzte Boyér dazu das aus Italien mitgesendete Inventar, worin sich einige Fundnotizen finden, die ich mittheile. Wo sie fehlen ist anzunehmen dass die Gegenstände aus den Ausgrabungen von Ariecia stammen. leh folge in der Beschreibung der Aufstellung und dem Catalog von Bovér, ohne Rücksicht auf Gegenstände und Formen. Genaue Maasse zu nehmen hatte ich nieht Zeit; wo Boyér sie nicht (in römischen Palmen oder Fuss) giebt, muss ich mieh daher mit annähernden Angaben begnügen. Der Marmor ist, ausser wo eine ausdrückliche Angabe steht, italisch. Da die Nummern in Bovérs Beschreibung fortlaufen, so führe ich ganz kurz auch die modernen Stücke mit an.

Die Sculpturen sind in einem Nebengebäude der Villa in drei Räumen des Erdgeschosses vertheilt; ausserdem befinden sieh einige meist fragmentierte Stücke im Treppenhaus des Hauptgebäudes. Die ziemlich zahlreichen Inschriften sind hier wiederum übergangen.

#### I. VESTIBUL.

- 659 \*1 Aesculap, in der gewöhnlichen Stellung auf den Schlangenstab gestlützt, über Lebensgrösse. Der Kopf gehört vielleicht gar nicht zur Statue; die Arne und Beine sind neu. Späte und ziemlich werthlose Arbeit.
- 690 2 Augustus (oder Caligula?), über Lebensgrösse, stehend im Mantel; rohe Arbeit in sehleehtem Marmor.

ebenfalls beschreibt, befindet sich in dem Palast des Grafen in Palma. Bei Cean ist gar nicht die Rede von dieser Sammlung.

- 691 a Kopf eines Griechen (Diogenes genannt), über Lebensgrösse. Schädel und Gesieht sind neu, alt nur Bart, Brust und Gewand.
  - An der Via Appia gefunden.
- 692 \*. Kaiserstatue im Harniseh, vielleicht mit Recht Nerva genannt, über Lehensgrösse. Der Kopf ist etwas klein, aber von guter Ausführung. Der r. Arm mit dem Sehwert ist modern, der l. mit der Schwertseheide seheint alt zu sein. Nieht besonders gute Arbeit.
- 693 \*5 Kaiserstatue im Harnisch, über Lebensgrösse. Der Kopf und beide Arme mit den Attributen sind neu; Torso und Beine von gewöhnlicher Arbeit.
  - Im Thal von Genzano gefunden.
- 694 \*6 Bildniss eines unbekannten Römers, etwa aus hadrianischer Zeit. Nur die Nasenspitze ist neu. Höchst lebendige und vortreffliche Arbeit.
- 695 7 Krieger (nicht Gladiator), über Lebensgrösse, in blossem Kopf, in den Angriff abwehrender Stellung. Die Statue ist aus so vielen einzelnen Stücken zusammengesetzt, dass es ummöglich ist die ursprüngliche Stellung und die Bedeutung zu ermitelen. Kopf und Bruststück sind alt und hängen mit dem Gürtel zusammen; beide Arme mit Schwert; und Schild sind neu. Um die Lenden ist ein Fell gegürtet: zwischen der Brust und diesem ist der Unterleib neu eingesetzt. Neu sind ferner beide Beine bis unter die Kuiee; die mit Stiefeln bekleideten Füsse und der Baumstamm, an den sieh das r. Bein lehnt, sowie der Plinthos sind alt.
- 696 \*8 Statue des Hercules, vielleicht des Commodus als Hereules, über Lebensgrösse. Auf der r. Schulter liegt das Löwenfell; der l. Arm mit der auf den Boden gestützten Keule ist neu; auch im übrigen ist die Statue hier und da geflickt. Die Proportionen sind verfehlt und die Ausführung gewöhnlich,

aber der Entwurf ist nicht schlecht; es scheint ein gutes Vorbild zu Grund zu liegen.

#### II. SAAL.

- 697 1 Bildniss eines Grafen von Montenegro.
- 698 \*2 Stehende Venus, nackt, ungef\u00e4hr in Lebensgr\u00f6sse. Kopf und Arme sind sehr schlecht erg\u00e4nzt; das ganze Werk ohne Werth.

Gefunden bei Genzano.

- 699 3 Modernes Porphyrgefäss.
- 700 4 Stehende männliche Figur im Mantel (6 Palm hoch), zum Jupiter ergänzt. Der Kopf, mit Binde und langem Haar, ist alt, gehört aber nicht zu der Statue. Er scheint von einer der häufigen Hernen des bärtigen Bacchus genommen zu sein. Beide Arme (in die L. hat man ihm den Domnerkeil gegeben) sind neu. Vielleicht gehört auch der unverhältnissmässig lange Oberleib nicht zu den Beinen. Gewöhnliche Arbeit.
- 701 \*5 Bildniss eines bärtigen Römers, etwa aus der Zeit der Caracalla. Das Bruststück mit dem Paludamentum ist alt, aber nicht dazu gehörig.
- 702 \*6 Amor, den Bogen spannend; schlechte, vielfach ergänzte Wiederholung der bekannten capitolinischen Statue.
- 703 \*7 Stehender Knabe, eine Gans im I. Arm haltend, in Lebensgrösse. Der weinlaubbekränzte Kopf gehört vielleicht nicht dazu. Die Beine von den Knieen abwärts sind neu.
- 704 \*8 Bildniss eines kahlköpfigen Römers, in Lebensgrösse, in der Toga mit dem sogenannten latus clavus. Lebendige und zierliche Arbeit, wohlerhalten.
- 705 \*9 Stehender junger Römer in der Toga mit dem latus clavus, auf welchem zwei Queerstreifen zu sehn sind. Der Kopf ist alt, scheint aber nicht dazu gehörig zu sein, sondern

- einen jugendlichen Mercur vorzustellen. Neu ist die 1. Hand, der man eine Rolle zu halten gegeben hat.
- 706 10 und 12 Zwei moderne Vasen aus weissem Marinor mit Bronzereliefs.
- 707 \*11 Ilindin von Bronze, stehend; etwa halbe Lebensgrösse. Nur die Mittelstücke der Beine sind angesetzt, aber vielleieht alt. Gute Arbeit, wohl erhalten.
- 70S \*13 Ein Mädchen im Chiton (nicht eine Vestalin), stehend (5 Palm hoch); es hält mit beiden Händen eine Taube vor der Brust. Kopf und Ilals sind neu, die Füsse fehlen. Nicht besondere Arbeit.
  - 709 \*14 Bildnisskopf des Hadrian, über Lebensgrösse, im Harnisch, auf welchen vorn ein Medusenkopf, auf den Schultern Tritonen dargestellt sind. Gute Arbeit, wohl erhalten.
  - 710 \*15 Jupiter, stehend, im Mantel, über Lebensgrösse; aus vielen Stücken zusammengesetzt und von sehr geringem Werth. Der Kopf ist eine der vielen schwachen Wiederholungen des Jupiter von Otricoli; die R. mit dem Donnerkeil und die L., die einen Zipfel des Mantels hält, sind neu.
  - 711 \*16 Stehender Hermaphrodit, etwa Lebensgrösse. Der Kopf ist neu, und eine Copie des bekannten Eros im Vatican (galleria delle statue N. 250 des Verzeichnisses von 1554). Neu ist auch die L., welche auf der Brust liegt, und der ganze r. Arm, der über den Kopf erhoben ist; doch ist die Bewegung durch die gehobene Schulter bedingt. Eine Eidechse auf dem Baumstamme, an den er sich lehnt, erinnert an den Sauroktonos.

Herr Bovér nennt ihn Adagous, kommt aber selbst S. 119, 14 auf die richtige Bezeichnung Hermaphrodit.

712 17 Bildniss einer Römerin, aus hadrianischer Zeit, auf ein männliches Bruststück mit Gewand gesetzt. Die Benennung Sabina ist sehr unsieher.

- 713 \*18 Kleiner stehender Silen, von guter Arbeit. Der 1. Arm ınit dem Stabe, auf den er sich stützt, die R. und beide Beine von den Knieen abwärts sind zwar neu, doch erkennt man deutlich die Stellung des Herentes aquilegus.
- 714 19 Kleine antike Marmorurne mit einer falschen auf den jungen Marcellus bezüglichen Inschrift.
- 715 \*20 Ein Jungling, Jäger, in kurzem Gewand, ähnlich den Artemisbildern in eiliger Bewegung r. hin stürmend; über Lebensgrösse. Der Kopf, der ganze r. Arın mit dem Speer, der I. vom Elicnbogen an, und die Mittelstücke beider Beine sind neu; die Füsse mit zierlich gearbeiteten Stiefeln sind alt. Um den Leib und über der r. Schulter zusammengeknüpft liegt ein Fell; über dem I. Arm hängt die Chlamys, in ähnlicher Weise wie bei dem belvederischen Apoll; das Gewand ist mit grosser Ausführlichkeit behandelt. Die zarten Körperformen lassen eher an Adonis denken, als an Meleager. Neben ihm sitzt ein Hund, von dem nur die Hinterfüsse alt sind; doch deuten sie auf eine sitzende Stellung. Interessanse Arbeit, etwa aus hadrianischer Zeit; mir war nichts ähnliches erinnerlich.
- 716 21 Copie der sogenannten Büste der Aspasja.
- 717 \*22 Bildnisskopf des jugendlichen Augustus, ohne Kranz oder Binde; ctwas über Lebensgrösse. Das Werk ist so gut erhalten, dass man es für modern halten könnte, wenn nicht ein Sück des Halses ergänzt wäre. Mehr noch erweist es aber die hohe Vortrefflichkeit der Arbeit als antik. Haar und Ohren sind von der schönsten Ausführung, der Ausdruck jugendlich weich; es ist eines der wenigen Werke ersten Ranges in der Sammlung.
- 718 \*23 Der Apollon des Apollonios, über Lebensgrösse; sehon wegen des darauf geschriebenen Künstlernamens das wichtigste Werk der Sammlung. Der Gott steht ganz nackt

auf dem l. Bein ruhend; während der r. Arm herabhängt, ist der 1. auf die Leier gestützt, welche auf einem Baumstumpf steht. Auf dem Baumstumpf liegt die Chlamys und um ihn ringelt sich eine Schlange; der untere Theil des Baumes hinten ist ergänzt. Die Inschrift ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΌ ΕΠΟΙΕΙ steht auf dem Baumstumpf1); sie zeigt den Charakter ziemlich später Zeit. Der Kopf mit dem Hals ist neu; doch sieht man auf beiden Schultern die Spitzen der lang herabhängenden Locken. Neu ist ferner der ganze r. Arm von der Schulter an mit der das Plektron haltenden Hand, der l. vom Ellenhogen an, die Leier, nicht aber die Chlamys auf dem Baumstumpf, endlich beide Füsse mit dem Plinthos und die 1. Kniescheibe. Beide Beine waren unter den Knieen und über den Knöcheln gebrochen; doch sind die Stücke alt und dazugehörig. Der Marmor ist carrarisch, so viel ich urtheilen kann, ganz weiss und von feinem Korn. Auf dem r. Schenkel und der r. Seite von Brust und Leib sieht man offenbar autike, aber nicht leserliche Kritzeleien. Die eckigen Schultern, die breite aber flache Brust, und der Stil des ganzen erinnern lebhaft an das vor einigen Jahren in Pompeji gefundene Erzbild des Apollon und an das zum Aesculap restaurierte des Museums von Brescia: offenbar liegt ein Original von Bronze zu Grunde.

Gefunden, nach der Angabe bei Bover, in den Rünen eines Tenels an der Via Appia bei Ariccia. Vielleicht aber ist es die von Viconti Musso Pio-Ciennentino 3 S. 246 erwähnte Apollonstatue mit der gleichlautenden Inschrift, welche in der Villa des Hadrian bei Tivoli gefunden und in den Besitz des Grafen Fede gelangt war; vgl. Bruuns Künstlergesch. 1 S. 544.

3) Siehe das Fassimile im Bullettino von 1851 S. 109; der lette Buehstab ist zum Theil von dem ergänsten Mittelstück der Schlags bedeckt und sieht aus wie ein liegendes lateinisches S (xn); doch ist vielleicht ein sigma lunatum gemeint und dahinter ein verzierter Punkt-

719 24 Modernes Serpentingefäss mit Bronzeverzierungen.

720 \*25 Schreitende Frau im Chiton (Artemis?), zur Muse

- (Thalia) ergänzt (5 Palm hoch). Der Kopf, beide Arme, die Maske in der L. und beide Füsse mit dem Plinthos sind neu. Die schreitende Bewegung und der strenge, archaisierende Fältenwurf erinnern au die alte Artemis des neapolitanischen Museums.
- 721 \*26 Bildnisskopf wahrscheinlich der älteren Faustina, in Lebensgrösse; von guter Arbeit. Das Bruststück ist neu.
- 722 \*27 Stehende Fortuna im Chiton (5 Palm hoch). Der Kopf und der r. Arm mit dem Steuerruder sind neu, der l. mit dem Füllhorn alt. Rohe Arbeit.
- 723 \*28 Bildnisskopf des Nero. Nur das Bruststück mit Harnisch ist alt, der Kopf selbst ist modern.
- 724 \*92 Nackter Römer, stehend (6 Palm hoch). Der Kopf (es ist Hadrian beabsichtigt), beide Arme und Hände, denen man Scepter und Globus zu halten gegeben hat, und die Beine sind neu; also alt nur der Torso. Auf der 1. Schulter liegt der Mantel. Ohne Werth und Interesse.
- 725 \*30 Moderne Büste der Plotina, in Lebensgrösse.
- Herr Bovér giebt an, diese Büste sei bei den Ansgrabungen von Ariccia gefunden und von Visconti im Musso Pio-Clementino veröffentlicht worden. Das bezieht sich vielleicht auf das Original derselben; denn an der Neuheit der vorliegenden ist nicht zu zweifeln.
- 726 \*9.1 Stehende Frau im Chiton und Mantel, zur Muse (Klio) ergänzt (5 Palm hoch). Der Kopf und beide Arme mit den Attributen (Buch und Leier) sind neu. Der Marmor scheint griechisch, der Torso mit dem breit behandelten Gewand zeigt ein gutes und nicht gewöhnliches Vorbild; doch scheint er überarbeitet zu sein.
- 727 \*32 Büste des L. Verus, in Lebensgrösse; eine der zahlreichen Wiederholungen ohne besonderen Werth.
- 728 \*33 Jugendlicher Bacchus, stehend (5½ Fuss hoch), an einen Baumstamm mit Weinlaub gelehnt. Neu sind beide Arme

von den Schultern an (in die R. hat man ihm einen Krug, in die L. den Thyrsos gegeben), das ganze l. Bein von der Hülte an und das r. vom Knie abwärts; die Füsse aber all. Der Kopf ist alt und erinnert an den capitolinischen sogenannten Ariaduckopf. Zierliche Arbeit.

- 729 \*34 Büste einer Frau, aus schwarzem Marmor, auf einer Säule von schönem orientalischen Alabaster (von 15½ Palm Höhe und 5 Palm Durchmesser).
  - 730 \*35 Junger Athlet, stehend (6 Palm hoch). Der r. Arm von der Schuller an mit der Hand, die ein Salbgefäss hält, ans dem er Oel in die Le giesst, der I. von über dem Ellebogen an, ebenso beide Beine von den Knieen abwärts mit den Füssen und dem Plinthos sind neu, Kopf und Torso ohat besonderes Interesse.
- 731 \*as Bildnisskopf eines jungen Römers mit kurzem Bart, aus antoninischer Zeit (ohne Grund Alkibiades genannt), über Lebensgrösse, in der Toga. Er streckt die R. wie redend aus der Toga; nur einige Finger der Hand und einige Flicken im Gewand sind neu. Gute Arbeit.

Nach Bovérs Angabe liess der Cardinal Despuig den Kopf von Nicolas Besançon stechen; danach soll ihn Visconti im Museo Pio Citmentino publiciert haben.

- 732 \*a7 Hercules als Kind, stehend (5 Palm hoch). Neusind der Kopf mit dem Löwenfell, beide Arme mit den Attributen (Keule und Hesperidenäpfel), beide Beine von den Hilten an, und der Baunstamm, an den er sich lehnt. Das auf der Brust zusammengeknüpfte Löwenfell zeigt dass die Ergänzung zum kindlichen Hercules richtig ist.
- 733 \*\* Bildnisskopf einer Römerin aus autoninischer Zeit (vielleicht die j\u00e4ngere Faustina), in Lebensgr\u00fcsse; wohl erhalten. Besonders das Gewand mit der Hand ist gut genbeitet, aber von etwas lebloser Zierlichkeit.

Herr Bovér erklärt den Kopf ohne jeden denkbaren Grund für die Kai-



serin Helena; bemerkt aber dabei, Visconti habe ihn für eine Agrippina gehalten.

- 734 \*39 Stehender Silvan us oder Vertunnus (54 Paln hoch), nm die Schultern ein Fell, mit Früchten im Schooss, an den Füssen Stiefel; neben ihm sitzt ein Hund. Wohl erhalten bis auf den r. Arm mit dem Stabe und die Vorderfüsse des Hundes. Gewölmliche Arbeit, wie für Villen und Gärten häufig.
- 735 \*40 Kopf der Cybele mit Manerkrone und Schleier, in Lebensgrösse; etwa aus antoninischer Zeit. Neu ist nur die Nase und der obere Theil der Mauerkrone.
- 736 \*41 Schreitende Minerva (?) (4½ Palm boch). Der Kopf mit dem Helm, die Brust mit der Aegis und beide Arme mit Speer und Schild sind neu. Alt ist nur der untere Theil vom Gürtel abwärts, ein wertlibese Stück weibliche Gewandstatue, ganz willkürlich zur Minerva ergänzt.
- 737 •42 Büste des Traian, über Lebensgrösse, eines der schlechtesten unter den vielen Bildnissen dieses Kaisers. Die Spuren von Malerei in den Augen sind wahrscheinlich modern.
- 738 43 Stehender Hereules mit dem Löwenfell (4½ Palm hoch). Die Nase, die Arme mit den Attributen (Keule und Hesperidenäpfel), das 1. Bein vom Knie abwärts und der r. Fuss sind neu. Die Benennung ist aber richtig, die Arbeit unbedeutend.
- 739 44 Modernes Serpentingefäss, Gegenstlick zn N. 719.
- 740 \*46 Stehende Frau im Chiton, zur Flora ergänzt, über Lebensgrösse. Der Kopf ist alt, aber der Blumenkranz im Haar und der Hals sind neu; ebenso beide Arme und Hände, in die man ihr einen Blumenkranz und lose Blumen gegeben batte. Neu ist ferner das Mittelstück des Leibes; die Füsse scheimen alt, sind aber viel zu gross und sieher nieht zu dem

übrigen gehörig. Das ganze ist also ein willkürlich zusammengesetztes Stück ohne Werth.

- 741 46 Bildniss des Cardinals Despuig.
- An den Wänden des Saales sind die folgenden Reliefs und kleineren Sculpturen meist so hoch und in so schlechtem Licht angebracht, dass es zuweilen schwer ist, genau über sie zu urtheilen.
- 742 47 Kleiner liegender Flussgott, bärtig, von gewöhnlicher Arbeit.
- 743 48 Doppelherme zweier Satyrn; gute Arbeit von vortrefflicher Erhaltung.
- 744 49 Bildnisskopf eines Kindes, in Lebensgrösse, von gewöhnlicher Arbeit.
- 745 50 Christuskopf, etwa aus dem 15. Jahrhundert; sicher nicht aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, wie Herr Bovér meint.
- 746 51 Kleiner bacchischer Genius, stehend, kindlich. Beide Beine von den Knieen abwärts sind neu.
- 747 52 Copie des Kopfes des vaticanischen Eros.

Dass dieser Kopf das Bildniss einer schönen Frau ans Mayorca, der Francisca Sastre, genannt madé Frèu sei, wie Bovér angicht, muss nothwendig auf einer Verwechselung beruhen. Vielleicht fand man später eine Aehnlichkeit herans; denn die oben gegebene Bezeichnung ist nazweichlant. Der Bildhauer, der diesen Kopf im J. 1805 machte, hiess nach Bovér Pacaual Cortes.

- 748 53 Büste der Lucilla (die Bezeichnung scheint richtig zu sein), in Lebensgrösse, von vortrefflicher Ausführung, in feinem durchsichtigen Marmor. Nur an der I. Seite des Kopfes und Halses ist einiges ergäuzt, wie das I. Ohr.
- 749 54 Kleiner geflügelter Genius des Todes, stehend, mit umgekehrter Fackel; der besonders seit Lessing bekannte Typus.
- 750 55 Kopf des Silen, in Lebensgrösse, mit Kranz von

- Weinlaub und Epheu. Die Nasenspitze und einige Blätter des Kranzes so wie das Bruststück sind neu.
- 51 \*56 Kleiner stehender Jüngling, zum Mercur ergänzt. Der Kopf, die Arme mit den Attributen (Beutel und Stab) und die Beine von den Knieen abwärts sind neu. Der Torso ist von zierlicher Arbeit.
- 752 57 Moderner weiblicher Kopf.
- 753. 754 58, 59 Zwei moderne Kinderstatuetten.
- 755 60 Moderner weiblicher Kopf.
- 756 61 Kleine Wiederholung des Apollino; der Kopf und die Arme mit den Attributen '(Bogen und Pfeile), die Beine von den Knieen abwärts und der untere Theil des Baumstamms, an welchem der Köcher hängt, sind neu.
- 757 62 Bildnisskopf eines Römers mit geschorenem Bart, in Lebensgrösse, ohne Grund Ciccro genannt.
- 758 68 Kleine Statue eines bärtigen Mannes mit phrygischer Mütze, in kurzer Tunica, mit Hosen und Stiefeln bekleidet. Er steht die Beine über einander schlagend an einen Baumstamm gelehnt, ähnlich den Attisbildern. Der r. Arm ist neu, vom 1. der untere Theil mit dem Griff des Stabes oder der Fackel, die er queer vor sich umgekehrt auf den Boden stützt; ihr Mittelstück ist alt, und die Ergänzung zur Fackel daher nicht nothwendig. Am Plinthos suchte ich vergeblich nach den Symbolen des Mithrasdienstes, kaum ist eine Schlange darauf zu erkennen. Rohe und flüchtige Arbeit.
- 759 64 Kleiner Kopf eines Satyrn, mit einem Kranz von Aehren, die ergänzt sind, ebenso wie Schultern und Brust.
- 760 65 Kopf der Minerva, in Lebensgrösse, Wiederholung des in den Monumenti dell'Instituto Band 4 Tafel 1 publicierten Typus, aber mit der übertriebenen Zierlichkeit der hadrianischen Zeit.
- 761 66 Kleiner Bildnisskopf eines Römers, mit eigenthüm-

- lichem Haarbüschel mitten auf der Stirn. Späte und schlechte
- 762 67 Weiblicher Kopf, etwa eine Muse, keineswegs Bildniss (nach Bovér der jüngeren Faustina), sondern ideal; nicht besondere Arbeit, aber nicht ohne Anmuth.
- 763 68 Kopf cines Kindes, mit einer Binde im Haar, in Lebensgrösse; von sorgfältiger, aber manicrirter Ausführung.
- 764 \*69 Doppelherme des Jupiter Ammon, über Lebensgrüsse; wenig ausgeführte Arbeit nach gutem Vorbild; die Hörner sind ineinander verschlungen.
- 765 70 Moderne Medusenmaske.
- 766 71 Kleiner Kopf eines Jünglings, wenn nicht modern, so doch sieher ohne Werth; auf einem Bruststück von africanischem Marmor.
- 767—769 72—74 Drei kleine Reließöpfe in Discusform; wohl Kaiserbildnisse. Der erste sieht dem Claudius etwas ühnlich, der zweite scheint modern, der dritte, mit der sicher modernen Umsehrift VESPASIANO, sieht diesem Kaiser nicht einmal ähnlich. Alle dere sind werthols.
- 770 75 Mosaikbild, Doppelkopf des Janus; unbedeutende Arbeit, willkürlich ergänzt.
- 771 76 Relief in ovaler Form (wohl erst durch Restauration); Grabesspende oder Opfer einer Frau und zweier Mädchen vor einem Altar. Das kleinere Mädchen trägt kurz gelocktes Haar. Saubere Arbeit, etwa aus hadrianischer Zeit, wohl nach einem grossen und guten Vorbild.
- 772 \*77 Archaisches Relief, Acgisthos durch Orestes ermordet.
- Nach dem Stich Fontanas vom J. 1791 wiederholt in Gerhards archäol. Zeitung 11, 1849 Tafel 1 und Overbecks Gallerie heroischer Bildwerke 1 Tafel 28, 8.
- 773 78 Kleiner Kopf eines Jünglings auf einem Bruststück

von africanischem Marmor. Gegenstück zu N. 766 und vielleicht auch modern.

774-776 79-81 Drei kleine Reliefköpfe in Discusform, wohl Kaiserbildnisse, Gegenstücke zu N. 767-769. Der zweite ist der Kopf einer Frau; die Umschrift des dritten GALBA ist sicher modern.

777 82 Moderne Medusenmaske, Gegenstück zu N. 765.

778 83 Doppelherme zweier Satyrn mit langen Bärten, gute Arbeit, wohlerhalten. Aehnlich N. 743.

779 84 Ganz kleiner Bildnisskopf eines Römers mit geschorenem Bart und glatt anliegendem Haar; sicher nicht Domitian, wie Herr Bovér angiebt. Unbedeutende Arbeit.

780 85 Kleiner Kopf eines Kindes; rohe Arbeit.

751 so Kleiner Kopf einer Frau mit Diadem (vielleicht Artemis) von ülterem ernstem Stil. Unter dem Diadem kommen kleine Löckehen hervor, hinter den Ohren fallen je zwei glatte Haarstränge auf die Schultern. Das Bruststück ist neu. Leider steht dieses zierliche Werk zu hoch und zu dunkel, um gehörig gewürdigt zu werden. An ein Bildniss der Plotina, wolfür Bovfer es hält, ist nicht von fern zu denken.

752 87 Kleine stehende Frau im Chiton und Mantel, wohl Juno. Der Kopf und beide Arme mit den Attributen (Scepter und Schale) sind zwar neu, doch sprecben Stellung und Gewandung für die Richfügkeit der Erginzung. Sauber ausgeführte Arbeit von schönen Verhältnissen.

783 88 Kopf einer Frau in Lebensgrösse, mit Stirnband, plump, von roher Arbeit.

Weil Lucidi einen in Ariccia gefundenen Antinooskopf auführt, hält Bovér diesen offenbar weiblichen Kopf dafür.

784 89 Kleiner Kopf eines Kriegers im Helm, von unbedeutender Arbeit; Kopf und Brust scheinen nicht zusammen zu gehören.

- 785 \*90 Bildnisskopf eines bärtigen Römers, in Lebensgrösse; etwa aus der Zeit des Caracalla.
  - Keineswegs ein Bildniss des Sokrates, wie Bovér meint.
- 786 91 Kleine stehende Frau im Chiton und Mantel, nach Stellung und Gewandung vielleicht Juno. Der Kopf und beide Arme (mit dem Buche, das eine Sibylle andeuten soll) sind neu.
- 787 92 Kleines Relief, Wiederholung des Barberinischen Löwen, von zierlicher Ausführung.
- 788 93 Rundes Relief, liegender Ziegenbock; unbedeutende Arbeit.
- 789 \*94 Kopf des Bacchus, in Lebensgrösse, mit Weinlaubkranz. Die Nasenspitze, die Lippen und einige Blätter des Kranzes sind neu. Der Kopf ist zierlich ausgeführt und von feinem Ausdruck.
- 790 95 Obertheil ciner kleinen stehenden nackten Venus; sehr unbedeutend.
- 791 96 Bildnisskopf eines Römers, in Lebensgrösse; Wiederholung der sogenannten Mariusbildnisse. Rohe und schlechte Arbeit.
- 702 \*07 Kleine ruhig stehende Artemis, im langen Doppelchiton, dessen Obertheil bis auf die Hüften herabfällt, den Köcher auf dem Rücken; daher ist die Bezeichnung sicher, obgleich Köpf und Arme mit den Attributen (Halbmond und Bogen) neu sind. Saubere Arbeit von vortrefflichen Verhältnissen.
- 793 98 Kopf eines Jünglings, in Lebensgrösse, mit lockigem Haar und Binde darin; ähnlich dem capitolinischen sogenannten Vergil; von wenig guter Arbeit.
- 794 99 Kopf des Apollon in Lebensgrösse; kleinere und schlechte, aber alte Wiederholung des Kopfes des Apoll von Belvedere.
- 795 100 Kolossaler Fuss von guter Arbeit.

- 796 101 Kleiner Kopf eines Römers im Eichenkranz, wohl kein Bildniss.
- 797 102 Herme mit drei Köpfen (nach Bovér), in halber Lebensgrösse, von denen der eine jugendlich und bartlos, der andere bärtig ist (der dritte ist nicht zu sehn). Darauf ein wohl richtig ergänzter Modius.
- 798 103 Springender Panther, wohl zu einer Bacchusstatue gehörig; schlechte und späte Arbeit.
- 799 104 Cassetton mit einem den Donnerkeil haltenden Adler, wohl von einem Bauwerk aus antoninischer Zeit. Nicht besondere Arbeit.
- 800 105 Relief eines römischen Sarkophags mit den Büsten einer Frau und ihres Kindes; r. fehlt wahrscheinlich das Bildniss des Mannes. Unter dem Kopf des Kindes ein kleiner ruhender Widder (wie es scheint).
- 801 106 Relief in Discusform, weiblicher Kopf; scheint modern zu sein.

#### III. KABINET.

- Ausser den einzeln verzeichneten Gegenständen werden hier eine Reihe kleinerer antiker und moderner Gegenstände, Thonfiguren, Lampen, Werkzeuge aus Erz, Messer, Nägel u. s. w. aufbewahrt, wie sie bei allen Ausgrabungen gefunden werden. Erwähnung verdienen einige Helme und Waffenstücke von Gladiatoren, von guter Erhaltung.
- 802 1 Relief in Discusform, Gorgoneion mit heraushängender Zunge; Nachahmung eines alterthümlichen Werks.
- 803 2 Kleiner Bildnisskopf eines Kaisers im Lorbeerkranz, vielleicht Vespasian. Unbedeutende Arbeit.
- 804 3 Bruststück eines jugendlichen Satyrs mit Fichtenkranz und Fell um die Schultern, nicht ohne Geschmack und Sorgfalt ausgeführt.

- 805 4 Kleiner Bildnisskopf eines jungen Römers, vielleicht ein Prinz aus der Familie der Antonine. Sehlechte Arbeit.
- 806 5 Kleines Bild der Artemis von Ephesos. Der ganze obere Theil und die Arme sind neu; auf dem unteren sind drei kleine Reliefs Übereinander; die drei Chartirin en zwischen zwei Füllhörnern; Amphitrite mit ausgespanntem Schleier auf einer Seegeis sitzend; und drei Frauen mit unkenntliehen Attribuken, veilleicht Mören.
- 807 6 Kleiner weiblieher Kopf, modern.
- 808 7 Kleine und nicht unzierliche Wiederholung des sogenannten Phokion des vatikanischen Museums. Kopf, Arme und Füsse sind neu.
- 809 s Kleiner Kopf des Bacchus aus giatto antico, die Augen aus weissem und schwarzem Marmor eingesetzt. Zierliche Arbeit.
- 810 9 Kleiner unförmlicher Zwerg, stehend, aus Porphyr, etwa ein Kabir oder Daktyle. Die Beine von den Knieen abwärts sind neu.
- 811 10 Kleiner Kopf mit phrygischer Mütze, wohl des Attis. Robe Arbeit.
- 812 11 Kleiner Kopf eines Kindes, von gezierter Auffassung; unbedeutend.
- 813 12 Kleiner Bildnisskopf eines Mannes; scheint modern.
- 814 13 Kleines Relief in Discusform (die aber nicht ursprünglieh ist), eine Frau in der Stellung der auf Terracotten häufigen den Stier opfernden Victorien. Vielleicht eine Badesclavin; werthlose Arbeit.
- 815 14 Moderne Copie des ruhenden Hermaphroditen.
- 816 15 Antike Vase aus italischem Marmor, ohne Bildwerke.
- 817 16 Zwei kleine moderne Löwen.
- 818 17 Zwei Gefässe aus rothem Thon, von später, aber geschmaekvoller Arbeit. Löwen und Attismasken bilden

die Verzierung des Bauches; am Hals wechseln kleine bärtige Köpfe in phrygischer Mütze mit geflügelten in Verzierungen auslaufenden Genien.

- 819 18 Römische Amphora aus Thon, ohne Bildwerke und Zierrath.
- 820 19 Kleiner Kopf eines bärtigen Mannes, etwa halbe Lebensgrösse, aus Bronze; alterthümlich, an den Sül der Aegineten erinnernd. Sehr merkwürdig und werth durch Gipsabgüsse bekannt zu werden.
  - 21 20 Zwei moderne Marmorsäulen.
  - 322 21 Kleiner Adler, eine Schlange in den Klauen haltend. Schlechte Arbeit.
- 823 22 Kleiner Kopf eines Mannes mit hohem, turbanähnlichem Schleier, aus Bronze. Von guter Arbeit, er scheint antik zu sein.
- 824-826 23-25 Drei kleine Köpfe mittelalterlicher Arbeit; auf dem einen die moderne Inschrift TITO.

Im Treppenhause des Hauptgebäudes liegen eine Menge Fragmente von Marmorsculpturen; daruuter die Beine eines Jünglings und eines Kindes von vortrefflicher Arbeit; eine gute bacchische Doppelherme, ein kleiner stehender Hermaphrodit und einige Köpfe.

## 5. MALAGA UND GRANADA').

In Malaga befinden sich (als ich dort war auf dem Kirchhof) einige fragmentierte römische Statuen, welche theils im Jahr 1789 in der Alezaba gefunden worden sein sollen '), theils in dem nahen Cartama, dem alten Cartima'); sie ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Bullettino von 1861 S. 169-177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cean S. 316.

<sup>\*)</sup> Ein vollständiges Verzeichniss aller daselbst gefundenen antiken

dienen nicht einzeln verzeichnet zu werden. Ebendaher stammen die unten beschriebenen Gegenstände N. 828 und 829.

Von anderen Städten des südöstlichen Andalusiens sind antike Bildwerke gefunden worden in Antequera, dem alten Antikaria, eine Herculesstatue<sup>4</sup>) und in Ronda la Vieja, dem
alten Acimippo<sup>5</sup>), verschiedene kleinere Fragmente, in Adra, den
alten Abdera, eine Statue, die man für Jupiter Ammon hielt,
weil sich zugleich ein Widder und ein Adler fanden<sup>5</sup>). Doch
ist alles zu unbedeutend, um besonders verzeichnet zu werden.

Auch Granada verdient keinen besonderen Abschnitt. Ich sach daselbst nur in einer Wand der Alhambra ein kleines Relief, Leda mit dem Schwan von zwei Satyrn belauscht dastellend, welches mir antik zu sein schien, und in der Sammlung des Herrn José de Pineda eine Reihe merkwürdiger altiberischer Idole aus Bronze, von denen es vielleicht später möglich sein wird einige bekannt zu machen.

In Guadix, dem alten Acci, wird ein augenscheinlich moderner Stein mit dem Sonnenbild für ein Bild des Netos oder Neton gehalten, da Macrobius (Sat. 1, 19, 5) erwähnt, die Bewohner dieser Stadt hätten ein simulacrum Martis radiis ornatum unter diesem Namen verchrt.

827 Mosaikbild, Herakles stehend mit Keule und Löwenfell (nur die Beine sind erhalten), umgeben von den Symbolen seiner zwölf Arbeiten: 1 der nemëische Löwe, 2 der von

Gegenstände giebt Herr Manuel Rodrigues de Berlanga in seinen estudios Romanos, welche in der Zeitschrift la Razon 1, 1860 8, 137 – 511 und 2, S. 16—36 gedruckt sind. Einige Stücke kamen nach Madrid in die Sammlung des naturhistorischen Museums (oben S. 228 N. 598 und 509); der Kopf einer der Statuen ist in Granada in der Sammlung Fineda.

<sup>4)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 168, Monatsberichte der Berliner Akademie von 1860 S. 606. Cean S. 300 führt noch einen vierseitigen Altar mit Reliefs an, den ich nicht sah.

<sup>\*)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 173, Monatsber, von 1860 S. 621 ff. und Annali dell' inst. von 1862 S. 96.

<sup>6)</sup> Cean S. 347.

dem Drachen bewachte Baum der Hesperiden, 3 Kerberos, 4 die Hydra von Lerna, 5 der dreiköpfige Geryoneus, 6 die arkadische Hindin, 7 der kretische Stier. 8 die stymphalischen Vögel, 9 der erymanthische Eber (7, 8 und 9 beruhen nur auf der Annahme Berlangas und sind jetzt verloren), 10 Eurystheus im Fass (man sieht den Kopf des Ebers, den Herakles trägt), 11 die Amazonenkönigin und 12 ein verlorenes Bild, wahrscheinlich die Rosse des thrakischen Diomedes. Unter dem in der Mitte stehenden Herakles ein sitzender schilfbekränzter Flussgott. nackt, vielleicht Alpheios, der bei dem Reinigen der Ställe des Augeias half, oder eine Vorstellung von localer Bedeutung. Dem entsprechend war wahrscheinlich auch über dem Herakles ein nicht mehr vorhandenes Bild angebracht. Unter dem Flussgott ist ein die ganze Breite des Fussbodens bedeckendes Bild. worin Herr Berlanga die Rückführung der Alkestis zu erkennen glaubte. Die mir inzwischen zugekommene Photographie lässt keinen Zweifel, dass es den Herakles betrunken unter Thiasoten darstellt.

Gefunden im J. 1860 in Cartama, jetzt auf dem Landsitz, genannt hacienda de la Concepcion, des Herrn Jorge Loring, Marqués de Casa-Loring bei Málaga. Vgl. Bullettino a. a. O. S. 170.

128 Kleiner Kopf eines Junglings mit kurzem krausem Haar (H. 12), mit Kopfbinde, etwa ein jugendlicher Hercules oder Mercur, aus Bronze, die Augen aus Silber eingelegt; zierliche Arbeit, wohl aus dem ersten Jahrhundert.

Gefunden in Cartama, im Besitz des englischen Consuls in Malaga Herrn William Penrose Mark. Vgl. Gerhards archäol. Anzeiger 20, 1862 S. 259\*.

829 Kleiner Marmortorso eines Silen, im Epheukranz (H. 36). Arme und Beine schlen; er ist mit dem Fell umgürtet und scheint auf dem Rücken des Esels liegend zu denken. Zierliche Arbeit.

Gefunden in Espejo, dem alten Ucubi, jetzt in Malaga im Besitz des Herrn Benito Vilá. Vgl. Gerhards arch. Ans. 20, 1862 S. 333\*.

## 6. CORDOBA').

Im siebzehnten Jahrhundert besass in Cordoba Bernardo Gamiz de Cabrera eine Sammlung, die ausser Inschriftsteinen und Münzen einige antike Bildwerke enthielt. Nachricht davon giebt das schon erwähnte1) journal d'un voyage d'Espagne von 1659. Sie scheint im vorigen Jahrhundert zum Theil in die damals bestehenden Sammlungen des Pedro de Estrada und des Rafael Maria, später des Pedro Leonardo de Villa Cevallos übergegangen zu sein. Von der ersten finden sich Nachrichten und Abbildungen einiger Stücke in Francisco Perez Bayérs handschriftlich erhaltener Reise durch Andalusien 1). Zwei merkwürdige Bleitesseren von der Art der in der Sammlung der Nationalbibliothek vorhandenen 4), die daselbst erwähnt werden, beschreibe ich hier nicht genauer. Die Sammlung Cevallos ist noch vorbanden, wenn auch nicht ganz vollständig; besonders alle kleinen Bronzen sind veräussert worden. Auch fehlt die von Bavér bei Estrada gesehene Statue eines bärtigen Alten mit Früchten im Schooss (also wohl Priapos oder Vertumnus) und eine von ihm für griechisch erklärte Büste eines bărtigen Mannes in dem colegio de Santa Victoria. Von einem neuerdings in Cordoba gefundenen Mosaikbild berichtet Herr Ramirez de las Casas-Deza (Gerhards arch. Anz. 1862 S. 320°). Die zu erwähnenden Sculpturen der Sammlung Cevallos (es ist auch eine moderne Büste des Traian darunter) stammen zum Theil aus Montoro, dem alten Epora b), zum Theil aus Cordoba selbst und anderen der zahlreichen antiken Städte seiner Umgebungen. Aus diesen ist nur weniger Funde von Bildwerken bier zu erwähnen, obgleich Statuen und Mosaikbilder überall vorgekommen sind. Eine kleine

Vgl. Bullettino von 1861 S. 230—233 und 245—249, Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 51. Cean S. 343 f.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 3 Anm. 1.

a) Vgl. Monatsber. von 1860 S. 328. Die dazu gehörigen Zeichnungen sind leider verloren.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 193 Anm. 15.

<sup>)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 245, Cean S. 369.

Erzstatue aus Martos, dem alten Tueci, ist oben ') angeführt worden; es gab daselbst eine Reihe von Statuen der augustischen Familie. In den Ruinen von Cazlona, dem alten Castulo, ist chenfalls mannches Bildwerk gefunden aber nicht aufbewahrt worden. So das Relief einer sitzenden Frau in Lebensgrösse, welches Bayér sah'). Vorhanden ist noch (in der Universität in Granada) ein Grabrelief, die Büste einer Frau in einer Nische und darüber im Giebelfeld ein Jüngling stehend zwischen zwei Pfauen, worin man eine christliche Vorstellung erkennen wollte '). Neuerdings ist eine, wie es schien, recht alte bronzene Brunnen-öffnung aus Cazlona nach Madrid gekommen, wo ich sie bei lerrn Amador de los Rios sah.

Die Sculpturen der Sammlung Cevallos sind in den beiden lösen des Hauses sehr ungünstig aufgestellt. In Montemayor, dem alten Ülia, befand sich chenfalls eine Reihe von Statuen der Mitglieder des julischen Kaiserhauses, und ein Mosaikfragment mit den Musen, deren eine mit der Umschrift EVTERPE noch Bayér sah<sup>3</sup>). Andere in Montemayor einst vorhandene Alterthümer beschreibt ein von Cean mitgetheilter Brief des Franco <sup>19</sup>). In Baèna besitzt Herr José Morales y Valenzuela einige in den Umgebungen gefundene Alterthümer <sup>11</sup>); ebenso bei Cabra, dem alten Igabrum, die Brüder Manuel und Juan Antonio de la Corte Ruano auf ihrer Besitzung los Grauados <sup>11</sup>). Ferner sind westlich von Cordoba auch in Peñaflor, dessen alter Name sich nicht mit Sicherheit bestimmen lässt, Mosaik e und Statuen gefunden worden, deren ich zwei recht gute, Römer in der Toga vorstellend, im Hause des D. Antonio de la Coba sah <sup>13</sup>). In

<sup>6)</sup> S. 218 N. 487. Vgl. Bullettino a. a. O. S. 228.

<sup>7)</sup> Cean S. 65 und 89.

<sup>\*)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 229, Cean S. 66.

<sup>9)</sup> Vgl. Bullettino a. a. O. S. 249. Cean S. 240.

<sup>10)</sup> Vgl. Rhein. Museum 17, 1862 S. 257.

<sup>11)</sup> Vgl. Bull. a. a. O. S. 247. 12) Vgl. Bull. a. a. O. S. 246.

<sup>13)</sup> Vgl. Monatsberichte von 1861 S. 68.

Lora del Rio hat der Chirurg Herr Luis Benite eine kleine Sammlung von Alterthümern zusammengebracht. Von einigen Statuen, die einst daselbst vorhanden waren <sup>14</sup>), fand ich nichts.

830 Kleiner bärtiger Bacchus (oder Silen) mit Epheukranz, in tiefem Schlaf liegend.

Früher im Haus des Pedro Carrascal; von Bayér für einen Flussgott gehalten, wogegen das Schlafen und der Epheukranz sprechen.

831 Kleine Nymphe, stehend, eine Muschel vor dem Schooss haltend, der Kopf fehlt.

Vgl. oben S. 68 N. 62.

832 Torso eines stehenden Jünglings, über Lebensgrösse, jugendlicher Gott oder Kaiser, gute Arbeit.

833 Kolossaler Torso eines stehenden Kaisers im Harnisch und Mantel; nach dem Stil der Ornamente und der Güte der Arbeit ein Kaiser der älischen Familie.

In Montoro gefunden, nach den Zeugnissen des Franco und Cardenas mit einem zweiten äbnlichen Torso, der nicht mehr vorhanden ist.

- 834 Römische Frau im Chiton und Mantel. Der Kopf fehlt; vielleicht Bildniss der Kaiserin Cornclia Salonina, da sie mit einer Inschrift derselben (Grut. 275, 3 und 4) gefunden worden sein soll. Der Stil der Arbeit passt zu dieser Zeit.
  - 835 Büste einer Frau mit Diadem (Juno), über Lebensgrösse.
- 836 Kopf der Minerva; nur das Gesicht ist erhalten.
- 837 Bildnisskopf eines jungen Römers im Priesterschleier, yielleicht einer der Prinzen des julischen Hauses.
- 838 Büste einer Römerin mit Diadem und Schleier, wohl Bildniss einer Kaiserin.

<sup>14)</sup> Vgl. Cean S. 268, Bullettine von 1862 S. 106.

## SEVILLA').

Sevilla hat zwei grössere Sammlungen von Alterthümern. die der Herzöge von Medinaceli in der casa de Pilatos, italienischen Ursprungs 1), deren beste Stücke nach Madrid gekommen sind, und das Museum im früheren Dominicanerkloster la Merced. Von Privatsammlungen sind mir drei, die der Herren Manuel Almonte. Antonio de Vera und Eduardo Sanchez bekannt geworden. Die erste enthält einige kleine Sculpturen aus Italica, darunter einen bübschen kleinen Torso einer Diana. Herr Sanchez hat hauntsächlich Münzen. Er besitzt unter anderem ein zweites Exemplar der oben S. 193 erwähnten Bleitessera in Madrid. Endlich sah ich bei dem Professor der Theologie an der Universität. P. Francisco Mateos Gago, zwei interessante ganz flache Reliefs aus Italica, Thaten des Hercules darstellend, zwar aus später Zeit, aber von eigenthümlicher Art. Die Sculpturen des Museums stammen zum grösseren Theil aus den Ruinen von Santiponce. dem alten Italica, zum kleineren aus der Sammlung des D. Adan Centurion, Marqués de Estepa, welche derselbe um die Mitte des siehzehnten Jahrhunderts in seinem Schloss in Lora oder Lorilla bei Estepa in Südandalusien zusammengebracht hatte 3). Sie war gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zum grossen Theil in den Besitz des Francisco de Bruna y Ahumada, eines hohen Justizbeamten in Sevilla († 1807), übergegangen und im Erdgeschoss des königlichen Alcázar, dessen Alcaide er war, aufgestellt worden. Die zahlreichen Münzen und geschnittenen Steine, welche derselbe besass, sind im Jahr 1811 zum grössten Theil gestohlen worden. Ausser ihm hatte im vorigen Jahrhundert auch der Graf del Aguila vieles gesammelt. Auf diese Weise ist viel

Vgl. Bullettino von 1862 S. 99—107; Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 82; Cean S. 248.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 237.

a) Vgi. Bullettino von 1861 S. 169 und Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 105.

verloren und nur weniges dem Museum erhalten worden. Dazu sind einige vereinzelte Funde aus anderen Orten gekommen, Unter den in Italica gefundenen Sculpturen des Museums sind mehrere gute Fragmente von Kaiserstatuen und idealen bei Ponz (17, 1792 S. 222) abgebildeten Figuren, welche einzeln zu verzeichnen überflüssig erscheint. ren scheint dagegen eine im Jahr 1606 gefundene Statue der sitzenden Isis mit dem kleinen Horus (4 Palm hoch), deren Beschreibung Cean uach Caro giebt 4). Nicht aus Italica, sondern aus dem kleinen Ort las Cabezas de San Juan südlich von Sevilla stammt die im Museum befindliche kleine Statue des knieenden die Weltkugel tragenden Atlas 5), nach der auf dem Plinthos befindlichen Inschrift dem Kaiser Claudius von der Bewohnerin einer nicht genau zu bestimmenden spanischen Stadt gesetzt 6). Das schönste Stück, welches in Italica gefunden worden ist, besitzt der Herzog von Montpensier. Es ist ein kolossaler weiblicher Kopf mit Helm ohne Busch, offenbar eine Roma, nicht Minerva, von vortrefflicher Arbeit in (wie mir schien) griechischem Marmor. Er gehörte zu einer Statue, von welcher auch andere Reste mit ihm gefunden und wieder verschwunden sein sollen. Einige kleinere Alterthümer, welche sich in späten Gräbern im Garten des Herzogs gefunden haben und sorgfältig aufbewahrt werden, haben historisches, aber nicht archäologisches Interesse. In Sevilla selbst ist noch in einer Gasse nahe der alten Alameda eine verstümmelte Togastatue zu sehn, welche für das Urbild von Don Juan Tenorios steinernem Gast angesehn wird 7). Eine archäologische Gesellschaft, welche sich neuerdings

<sup>4)</sup> In dem Werk Antignedades y principado de la ilustristima ciudad de Sevilla y chorographia de su convento iuridico o antigua chancilleria, Autor el Doctor Rodrigo Caro, Sevilla 1834 Fol. finde ich diese Beschreibung nicht; Cean nahm sie daber wohl aus Caros handschriftlichem Nachlass, den die Macfrider Akademie aufbewahr.

<sup>5)</sup> Vgl. Cean S. 233.

<sup>6)</sup> Vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 111.

<sup>7)</sup> Vgl. Cean S. 250.

in Sevilla gebildet und den Namen diputacion arqueológica Sevillana angenommen hat, besitzt in ihrem Local ausser den gewöhnlichen kleimen Alterthümern in Erz und Thon eine verstümmelte Marmorbüste, wie mir schien, des Nero, etwas über Lebensgrösse. Es ist zu bedauern, dass der nicht betrichtliche Antikenvorrath Sevillas nicht vereint wird und dadurch der Gefahr des Untergangs und der Verschleppung fortwährend ausgesetzt bleibt.

Von den übrigen Städten des westlichen und südlichen Andalusien ausser Italica ist wenig zu berichten. Ueber Italica bereitet Herr Demetrio de los Rios eine eigene Publication vor, welcher seit einiger Zeit regelmässige Ausgrabungen leitet. Früher schon einmal hatte Ivo de la Cortina mit bestimmtem Plane wie später in Tarragona graben lassen und in einer eigenen Schrift seine Funde zu beschreiben begonnen 5). Besonders Mosaikbilder hatte er in grosser Anzahl gefunden, doch ist kein einziges derselben noch vorhanden; vor allem nicht das grosse von Laborde einzeln publicierte, welches in dem Mittelbild Circusspiele, um dasselbe herum in einzelnen Feldern die Köpfe der Musen und Symbole der Jahreszeiten, wabrscheinlich mit Bezug auf die Farben der Circusparteien mit den Namen der Wagenlenker, darstellte 9). Interessant schien mir ausserdem die Zeichnung eines von Cortina gefundenen Mosaikbildes, welche ich bei Herrn Rios sab, worauf nach den Inschriften VENVS zwei Verlobte TVLLIANVS und PROIS zu verbinden scheint. Herrn Rios Arbeit wird jedenfalls die höchst unzulängliche Schrift von

a) Antigüedades de Italica por Don Ivo de la Cortina, Sevilla 1840, "Loi sah 52 Seiten und XII Seiten eines dazu gehörigen folleitin; auch eine Reibe von Tafeln gehören dazu. Vgl. ausserdem Bullettino von 1839 S. 5 ff. und oben S. 283. Das werthvollste, was er hinterlassen hat, sind die originalen Ausgrabungsberichte, meist flüchtig an Ort und Stelle gemacht, welche Herr Rios seiner Arbeit zu Grunde lezt.

<sup>\*)</sup> Description d'un pavé en mosaique découvert dans l'ancienne ville d'Italica etc. par Alexandre Laborde, Paris 1822 Fol.

Matute 10) überflüssig machen. - In Ecija, dem alten Astigi, hat Herr Mariano Casaubon allerlei kleine Alterthümer zusammengehracht. Darunter verdient Erwähnung ein kleiner vierseitiger tragbarer Altar aus Marmor mit Henkeln, gefunden im Jahr 1856 bei Aguilar, dem alten Ipagrum. Auf der Vorderseite ist in hohem Relief die Büste eines geflügelten Genius, der in der R. einen Palmzweig, in der L. nichts hält: den Kopf, mit zierlich gewundener Haarflechte, wendet er in lebendiger Bewegung nach r.; die Flügel sind auf das feinste ausgeführt. Auf der entgegengesetzten Seite ist ein mit Binden geschmückter Stierschädel. Ausserdem besitzt Herr Casaubon eine schöne Tritonenmaske und eine Reihe kleiuer in Cadiz gefundener Thonfiguren. In Cadiz selbst ist von Bildwerken meines Wissens nichts erhebliches gefunden worden. Von Statuen wird nur die eines jugendlichen Bacchus angeführt 11); Herr Manuel Ruiz Clull achtet sorgfältig auf alles vorkommende. Einiges mehr fand sich in Medina Sidonia, dem alten Asido, und Jeréz de la Frontéra, in dessen Nähe Asta zu suchen ist 12). Aus Jeréz werden verschiedene Statuen von Römern in der Toga, aus Medina Sidonia ein römischer Sarkophag mit den Bildnissen von Mann und Frau in einem von Tritonen und Nereiden umgebenen Medaillon nebst einigen Barken und Ruderern (also vielleicht das Grabmal eines Schiffers) erwähnt 13). Von der Sammlung des Marqués de Thierry im Puerto de Santa Maria, welche der

<sup>10)</sup> Bosquejo de la Italica ó apuntes que juntaba para su historia D. Faustino Matute y Gaviria. Sevilla 1827 8°; die Fortsetzung zerstörte der Yerf. selbst wegen Mangels an Verkauf.

<sup>11)</sup> Vgl. Cean S. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. Cean S. 235 und 239. Einige Notizen über antike Bildwerke in diesen Städten finden sich auch in der oben S. 5 Anm. 13 angeführten Reise des Grafen von Maule.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Von diesem Sarkophag spricht schon Caro antiguedades de Sevilla f. 124 v. Vgl. Cean S. 239.

dänische Reisende Plüer im Jahr 1765 sah 14), scheint nichts mehr vorhanden zu sein. Eine mit Ammonsköpfen geschmückte Marmorvase, in der Nähe von Cadiz gefunden, war nicht mehr aufzufinden. Ein ergiebiger Fundort von Alterthümern waren früher die Ruinen von Carteia, el Rocadillo und die torre de Cartageng bei Gibraltar 15). Im Stadthaus von San Rogue sah ich ein dort gefundenes Stück Marmorfries mit Stierschädeln und Blumengewinden von schöner Arbeit; kleinere Alterthümer sind in Gibraltar von verschiedenen Liebhabern zusammengebracht worden. wie von dem General Moore (jetzt in England), dem Capitain Jackson und dem Barbier José Salazár. Bei dem letzten sah ich eine höchst vortreffliche kleine Bronzestatue der Minerya mit Helm und Aegis: der Speer feblte. Caros eigene Sammlung von Alterthumern, einst in seinem Haus in Utrera befindlich, scheint spurlos verloren zu sein 16) Er spricht an verschiedenen Stellen seines Buches von Antiken in seinem Besitz; so (f. 7 v.) von den Büsten einer Kaiserin (f. 147 v.) und einer Bacchuspriesterin (vielleicht Ariadne), von einer kleinen Erzstatue der Venus nach Art der medicäischen (f. 147). Verschwunden ist ebenso in Carmona die Sammlung des berüchtigten Trigueros 17) und in Alcalá del Rio die im vorigen Jahrhundert zusammengebrachte des Marcos Merchante y Zúñiga 18). Aus Lebrija, dem alten Nebrissa, erwähnt Caro (f. 119) eines kleinen Attisbildes, wie nach seiner Beschreibung deutlich ist.

Aus der Provinz Huelva endlich ist ein in der Stadt Trigueros befindliches Puteal mit Reliefs zu erwähnen. Es stellt eier Blumengewinde haltende Genien mit Flügeln und vier Zeichen des Thierkreises dar, den Capricornus, Widder, Löwen und Kentauren (also die Zeichen von Januar, April, August und

<sup>14)</sup> S. 444-446; vgl. oben S. 5 Anm. 6.

<sup>15)</sup> Vgl. Monatsberichte von 1860 S. 634.

<sup>16)</sup> Vgl. Monatsberichte von 1861 S. 111.

<sup>17)</sup> Vgl. Rhein. Museum 17, 1862 S. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. Monatsberichte von 1861 S, 95.

December) (\*). In den Kupferbergwerken von Rio Tinto soll sich auch manches alte Kunstwerk gefunden haben. Neuerdings fand sich in Hue Iva selbst, das dem alten Ossonoba an der Anasmündung ungefähr entspricht, eine kleine silberne Statue des Mercur; sie soll durch Herrn Delgado der Sammlung der Akademie der Geschiehte in Madrid einverleibt werden.

Das folgende Verzeichniss der Sammlung Medinaceli in Sevilla konnte nur unter ungünstigen Umständen gemacht werden und wird daher mancher Verbesserung bedürfen. Caro (f. 63 v.) erwähnt ihrer nur ganz kurz.

Im grossen Hof stehen in den vier Ecken vier Statuen:

- 839 1 Minerva im Chiton mit der Aegis, kolossal; der Kopf ist alt, aber ein moderner viel zu grosser und höchst geschmackloser Helm ist darauf gesetzt worden. Beide Arme mit Schild und Keule (so) sind neu. Das ganze ist eine ziemlich rohe Arbeit, wie besonders die Behandlung der Gewandung zeigt.
- 840 2 Minerva, kolossal. Der Kopf und beide Arme mit Speer und Schild sind neu. Im ganzen ist sie N. 839 sehr ähnlich (sie trägt ebenfalls Chiton und Aegis), aber von weit besserer Arbeit.
- 841 s Frau im Chiton mit Weinlaubkranz (Ariadne? Bac-chantin?), kolossal. Die L. und die l. Brust und der r. Arm mit dem Tamburin sind neu. Man ergänzle sie zur Tänzerin und dachte dabei an die vergilische copa, wie die Außechrift des Plinthos Caupa Syrisca auzeigt.
- 842 4 Frau mit Diadem und Schleier, kolossal. Das Füllhorn in der R. lässt auf Ceres oder Fortuna schliessen (die L. mit dem Steuerruder ist neu); doch scheint der Kopf das

<sup>10)</sup> Beschrieben und abgebildet in den memorias der Madrider Akademie der Geschichte Band VII S. XIX f. und bei Cean S. 291.

Bildniss einer Kaiserin und sieht der Manlia Scantilla ähnlich. Die Arbeit ist nicht schlecht.

Unter dem Südengang um den Hof sind 24 Büsten, alte mehr oder weniger über Lebensgrösse, aufgestellt, sehr hoch und dunkel; doch sieht man, dass einige davon modern sind, ebenso wie die sämmtlichen Aufschriften. Ich gebe ein kurzes Verzeichniss. 1. vom Einzan bezinnend :

- 843 1 Vespasian, wahrscheinlich modern.
- 844 2 Marcus Aurelius, sieber antik.
  - 45 3 Hadrian, ebenso, die Aufschrift ist richtig.
- 846 4 Bildniss eines unbekannten Römers mit glattem, kurzem Haar, nach der Anfschrift *Philippus*; sieher antik und von guter Arbeit.
- $547\ 848\ _5\ _6$  Zwei sicher moderne Köpfe, in den Aufschriften Romulus und Quirinus genannt.
- §49 7 Titus, seheint ebenfalls modern.
- 850 8 Bildniss eines b\u00e4rtigen R\u00f6mers, ohne jeden Grund in der Aufschrift Maximus genannt; alt, aber wohl \u00fcberarbeitet.
- 851 9 Bildniss eines kahlköpfigen Römers mit geschorenem Bart, Caligula genannt. Vielleicht ein sehlechter Kopf des Cäsar.
  - l 10 Scipio Africanus der ältere; modern.
- 853 11 Tiberius, wie es scheint; ohne jeden Grund Hannibal genannt. Gute Arbeit.
- 554 12 Kopf eines Jünglings mit langem Haar und Strahlenkrone, welche zum grössten Theil ergänzt zu sein scheint (also vielleicht Sol). Die Außehrift Tureta ist mir ganz unverständlich.
- 855 13 Karl der V.
- 856 14 Vitellius, Wiederholung der bekannten Büste, mit der Aufschrift M. Tullius Cicero.

- 857 15 Antoninus Pius; alt, aber sehr mittelmässig.
- 858 16 Marcus Aurelius jung, wie es seheint; nieht L. Verus, wie die Aufschrift angicht.
- 859 17 Jugendlicher Mercur, athletisch, mit kurzgelocktem Haar, von zierlicher Arbeit. Das Bruststück mit Harnisch ist neu und die Aufschrift Vitellius ganz aus der Luft gegriffen.
- 860 18 Bildniss eines bejahrten Römers, dem Nerva nicht unähnlich; jedenfalls nicht Tiberius, wie die Aufschrift sagt.
- 861 19 Titus, modern, Copie nach einem bekannten Original; mit der falsehen Aufschrift Tiberius.
- 862 20 Vespasian, wie es scheint; sehr schlechte Arbeit.
   Die Inschrift Valerius sollte wahrscheinlich Dioeletian bedeuten.
- 863 21 Moderner Kopf; nach der Aufschrift Agrippa.
- 864 22 Bildniss eines kahlköpfigen Römers, vom Knie abwärts neu; das übrige von guter Arbeit. Die Aufschrift Marius hat keinen Grund.
- 865 23 Caracalla jugendlich, wie es scheint; mittelmässige Arbeit. Die Aufsehrift M. Antonio steht wohl irrthümlich für M. Antonino.
- 866 24 Moderner kahler Kopf mit der Aufschrift Maximinus.
- In dcm Gartenpavillon, welcher jetzt als Maleratelier dient, befinden sich die folgenden Sculpturen:
- 867 1 Kolossaler Römer, stehend, in der Toga; auf dem Pliothos steht am r. Fuss ein Kästehen mit Sehriftrollen. Der Kopf ist alt und gut, aber schlecht aufgesetzt und vielleicht nicht dazu gehörig. Doeh sind auch die Arme aus feinerem Marmor angesetzt, aber alt.
- 868 2 Stehende Frau im Chiton und Mantel, ctwas über Lebensgrösse. Der Kopf, ohne Diadem, ist alt. Die feinen Falten um Brust und Sehullern und der durchsichtige, die Körperformen zeigende Faltenwurf des Mantels weisen auf hadria-

- nische Zeit. Vielleicht Bildniss einer Kaiserin als *Venus* genetrix.
- 869 3 Venus unterwärts bekleidet, stehend, etwa halbe Lebensgrösse. Der Mantel liegt auf dem r. Arm und wird mit der R. vor dem Schooss festgehalten. Unten ein wasserspeiender Delphin. Sehr mittelmässige Arbeit. Als Piedestal dient;
  - 870 4 Die Basis mit der Isisinschrift bei Orelli 2510; mit den Reliefs auf der einen Seite des Anubis und Ibis, auf der anderen des Osiris und Apis.
  - Sie ist in Guadix (Acci) gefunden worden, wo auch andere Inschriften ein Isisheiligtbum bezeugen; vgl. Monatsber. von 1861 S. 29; die Reliefs sind abgebildet bei Montfaucon 2, 2 Tafel 136.
  - 871 5 Kopf des Augustus, über Lebensgrösse; nur das Gesicht ist alt, und ohne besonderen Werth.
  - 872 6 Stehender Hermaphrodit, in halber Lebensgrösse, in langem auf der Brust zusammengeknoteten Gewand, wie es bei Isisbildern gewöhnlich ist. Die durchsichtigen Fallen lassen deutlich die Vereinigung der beiden Geschlechter in der reichen Fülle der Körperformen erkennen. Gute, etwas gezierte Arbeit hadrianischer Zeit.
  - 873 7 Stehender Römer in der Toga mit kurzem Haar, in halber Lebensgrösse. Sehr mittelmässige Arbeit.
  - 874 8 Stehende Frau mit Diadem und Schleier, im Chiton und Mantel (Juno? Ceres?), über Lebensgrösse; ohne Attribute. Nur die Nasenspitze und ein Stlick des Schleiers ist angesetzt; die Arbeit nicht besonders.
  - 875 9 Sitzender Kaiser (vielleicht Tiberius), im Mantel, über Lebensgrösse. Der Kopf ist an der l. Seite besehädigt und die Aehnlichkeit nicht sehr ausgeprägt.
  - 876 10 Baechus, stehend, mit Weinlaub und Trauben bekränzt, die Nebris um die Schultern, etwas unter Lebensgrösse. Die Nasenspitze und die R., welche wohl eine Schale oder den

Thyrsos hielt, fehlen; die L. ist in die Seite gestemmt. Die Beine von den Knieen abwärts sind neu.

- 877 11 Stehender nackter Knabe mit krausem oben in einen Knoten zusammengebundenem Haar (wohl Amor), etwa Lebensgrösse; die Nase und die Anne fehlen. Ob Ansätze zu Flügeln vorhanden, komte ich nicht sehn, da er dicht an der Wand steht.
- 878 12 Kopf des Marcus Anrelius, über Lebensgrösse; die Nase fehlt.
- 879 13 Kleine christliche Statue des guten Hirten mit dem Lamm; nur die L. fehlt. Etwa aus dem Ende des vierten Jahrlunderts.

Oben an den Wänden dieses Pavillons stehn, ansser zwei modernen, vier Büsten, alle über Lebensgrösse:

- 880 1 Bärtiger Grieche, vielleicht Sokrates.
- 881 2 Bärtiger Grieche; mir unbekannt.
- 882 3 Römer im Harnisch, vielleicht Caraealla.
- 883 4 Kopf eines bartlosen Jünglings mit langem Haar und hohem Blumenkranz, bis auf den fehlenden Bart an Serapisköpfe erinnernd; ein interessantes Werk.
- In dem kleinen Garten und den ihn mngebenden Hallen sind folgende Sculpturen ohne Ordnung und Geschmack meist auf antiken Säulen sehr hoch aufgestellt:
- 884 1 Ein eigenthümliches korinthisches Capitell: zwisehen Palmenblättern sind geflügelte Genien mit Früchten und Körben und Tänzerinnen mit fliegenden Gewändern angebracht.
- 885 2 Kind mit einem Vogel, die Haare auf dem Scheitel zusammengeknotet, in Lebensgrösse. In die ergänzte R. hat man ihm eine Schale gegeben, daraus es den Vogel tränkt. Flüchtige Arbeit.
- 886 3 Kopf des Marcus Aurelius, über Lebensgrösse; die Nase fehlt.

- 887 4 Sitzendes Kind, klein. In der L. hält es einen undentliehen Gegenstand, einem Hammer gleichend; der r. Arm fehlt. Sehlechte Arbeit.
- 888 5 Kopf des Antoninus Pius, über Lebensgrösse; die Nase fehlt.
- 889 6 Kopf des Antinoos, über Lebensgrösse; die Nase ergänzt. Gute Arbeit.
- 590 7 Kopf des Augustus als Knabe (oder vielleicht einer seiner Enkel), in Lebensgrösse; die Nase fehlt. Gute Arbeit. S91 8 Kopf des Augustus als Jüngling, sehr lebendig, von breiter und sehöner Behandlung; über Lebensgrösse. Gut er-
- breiter und schöner Behandlung; über Lebensgrösse. Gut erhalten.
- 892 9 Kopf eines bärtigen Römers aus autoninischer Zeit, über Lebensgrösse. Die Nase ist angesetzt.
- 893 10 Kopf einer Fran mit langem griechischem Haarschopf, über Lebensgrösse; auf ein modernes m\u00e4nnliches Brustst\u00fcck gesetzt.
- 594 11 Kopf eines Jünglings, etwa Lebensgrösse; rohe Arbeit.
- 895 12 Kopf eines Römers mit gesehorenem Bart; zu hoeh um gehörig gesehn zu werden.
- 596 13 Kopf einer Frau mit Diadem und Sehleier (Muse? Juno?), über Lebensgrösse. Das Gewand wird auf der Brust von einer kleinen lachenden Maske festgehalten.
- 597 14 Kopf eines h\u00e4ssliehen R\u00f6mers, etwa Lebensgr\u00f6sse, an die sogenannten Mariusk\u00f6pfe erinnernd. Nase und Kinn fehlen.
- \$98 15 Kopf eines Römers mit gesehorenem Bart und kurzem glatten Haar, etwa in Lebensgrüsse, ungefähr aus dem Ende des ersten Jahrhunderts.
- 899 16 Kolossaler Kopf einer Frau (Muse?), wie es scheint von gnter Arbeit, aber zu hoch aufgestellt um gehörig gesehn zu werden.

- 900 17 Kleiner Kopf der Venus, mit ähnlicher Haartracht wie die der eapitolinischen.
- 901 18 Bildniss einer Römerin mit künstlich gekräuselten Haaren, etwa Lebensgrösse; ungefähr aus hadrianischer Zeit.
- 902 19 Bildniss einer Römerin, ähnlich N. 901, aber etwas später.
- 903 20 Hässlicher Kopf eines Kindes, etwa Lebensgrösse.
- 904 21 Kopf des Hadrian, über Lebensgrösse, auf modernem Bruststück; gute Arbeit.
- 905 22 Kopf eines alten Römers mit glattem Haar, etwa Lebensgrösse; ungefähr aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts.
- 906 23 Kolossaler Kopf einer Frau, den Bliek nach oben gewendet; es schien eine Muse wie N. 899.
- 907 24 Kopf eines Römers mit kurzem Haar und sehwachem Backeubart, etwa Lebensgrösse, auf einem alten Bruststück mit Harnisch. Dem Severus Alexander nicht unähnlich; jedenfalls ungefähr aus seiner Zeit.
- 908 25 Kopf eines bärtigen Römers, in halber Lebensgrösse; die Nase fehlt. Sehleehte Arbeit.
- 909 26 Kopf eines jungen Römers mit geschorenem Bart und glattem Haar, über Lebensgrösse, etwa aus augustischer Zeit. Mittelmässige Arbeit.
- 910 2? Ein Römer, nur mit dem Mantel bekleidet, stehend, aus verschiedenen alten und neuen Stücken zusammengesetzt; über Lebensgrösse. Der Kopf sieht dem Commo dus Shnlich; die Arme fehlen. Der untere Theil mit dem um die Beine gesehlungenen Mantel scheint alt zu sein; doch sind die Beine zu kurz und gehören vielleicht gar nicht zum Oberthel.
  - 911 28 Kolossale Frau im Chiton und Mantel, ohne Diadem, stehend (Geres?). Der Kopf ist alt, aber vielleicht nicht dazu gehörig; das Gesieht ist ergänzt. Modern und schlecht er-

gänzt ist ferner der r. Arm; die antike L. hält zwei Aehren und zwei Mohnstengel. Breit behandelte, aber etwas rohe Arbeit.

# ESTREMADURA¹).

Estremadura, dessen stidlich vom Guadiana gelegener einst zu Bätica gehöriger Theil gewiss an Kunstwerken nicht ärmer war als iene Proving, bewahrt ietzt von Kunstwerken nur wenig nennenswerthes. Von dem Glanz Meridas, der Colonie Emerita Augusta, welchen noch die arabischen Eroberer bewunderten, zeugen ausser den architektonischen Ueberresten nur einige fragmentierte Statuen, welche theils in einem zu Theatervorstellungen dienenden Raum des früheren Klosters Santa Clara, theils im Hof des Hauses von D. Antonio Pacheco aufbewahrt werden. Zwei derselben, junge Römer in der Toga darstellend (die Köpfe fehlen), der eine mit dem latus clavus und von guter Arbeit, der andere aus später Zeit, sind abgebildet bei Laborde (1 Tafel 162 S. 115). Das beste Werk ist der Torso einer römischen Frau in schönem Gewand, wohl eine Göttin; doch fehlen Kopf und Arme mit den Attributen. Ein kleinerer weiblicher Torso, ebenfalls wahrscheinlich das Bild einer Göttin, ist von zierlicher Arbeit etwa traianischer Zeit. Im Haus des Herzogs de la Roca ist ein kleines Relief, ein Kind mit einem Kaninchen darstellend. Ausserdem sah ich in der äusseren Wand des Hauses eines D. Juan Cantos (calle de Santa Olalla N. 2) ein wahrscheinlich christliches Sarkophagrelief. Cean (S. 392) erwähnt nach den Zeichnungen des Velazquez, Cornide und Bayér (die ältesten und besten, die des berühmten Architekten Herrera, verbrannten im Jahr 1734) noch einiger Köpfe und Reliefs ohne Interesse; die Statuen, die er beschreibt, sind wohl für mittelalterlich zu halten. Die zahlreichen Mosaikbilder, welche in Merida sich

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Bullettino von 1862 S. 170-179.

fanden, sind wie die von Italica sämmtlich zu Grunde gegangen. Nur von einigen besitzt die Madrider Akademie Zeichnungen; doch bemerkte ich keine hervorragenden Vorstellungen darunter.

Von den übrigen Städten der Provinz besitzt meines Wissens nur Gåreres ein Bildwerk, die auf dem Markt stehende römische Statue eines Mannes im Priesterschleier, im 1. Arm ein Fillhorn haltend; der r. Arm mit der Hand, die wohl eine Opterschale hielt, fehlt. Von den spanischen Autoren wie Cean (S. 402) sit diese Statue durchgehends, aber irrthimlieh, für weiblieh gehalten und Ceres oder Abundantia genannt worden. Trotz der Höhe, in welcher sie jetzt aufgestellt ist, schien sie mir die bei Laborde (1 Tafel 174 S. 117) abgebildete; er nennt sie Genius des Augustus; irgend ein Genius ist sieherlich gemeint. Dass in Gåerens allen istich ein römisches Kunstwerk erhalten hal, stimmt sehr gut zu den übrigen Anzeichen, nach welchen ich die Stadt für der Lage nach dem vielgesuchten Norba entsprechend halte.

# PORTUGAL¹).

Der äusserste Westen der iberischen Halbinsel scheint an Kunstwerken sehr arm gewesen zu sein. Im den grösseren römischen Städten Lusitaniens (ausser den schon besprocheuen Emerita und Norba) Olisipo, Ebora, Pax Julia und Bracara sind bis auf die üblichen kleinen Gegenstände unverbältinssmässig wenig antike Bildwerke gefunden worden. Was früher vorhanden war, stellt der oben 1) angeführte Aufsatz von Bellermann S. 262—264 zusammen 3); Cean schliesst mit ächt

Der ausführliche Bericht über Portugal für das Bullettino des Instituts ist noch nicht gedruckt,

S. 278 Anm. 4.

<sup>3)</sup> In dem Buch des Grafen Raczynski les arts en Portugal (Paris

spanischer Selbstgenügsankeit die Theile des römischen Lusitaniens und der Tarraconensis, welche das heutige Portugal umfasst, von seinem Werke (vgl. darin S. 215) aus.

In Lissabon sind mir zwei Sammlungen kleinerer antiker Bildwerke bekannt geworden, die des Königs Dom Fernando und die der Nationalbibliothek, von welchen die Verzeichnisse folgen 4). In der (hauptsächlich ethnographischen) Sammlung der Akademie der Wissenschaften sah ich nur zwei kleine Köpfe von Satyrn aus Marmor in hohem Relief, ähnlich den in Madrid befindlichen (oben S. 156 N. 309 ff.), welche mir alt zu sein sehienen. obgleich sie auf modernen ovalen Marmortafeln befestigt Unter den antiken Waffen und Geräthen gewöhnlicher Art, welche auch dieser Sammlung nicht fehlen, sind ferner zwei kleine Ziegen aus Bronze auf einem Piedestal, wie sie auch in anderen Sammlungen vorkommen (N. 494 und 938); von roher Arbeit, aber wohl ziemlich alt. Ausserdem soll der Herzog von Palmella einige Statuen und Vasen (ich weiss nicht ob in Portugal gefunden) besitzen, die ieh nicht sehn konnte 5). Ich weiss ferner nicht, ob die im Circus des Maxentius gefundenen Statuen des Caracalla und der Julia Domna, welche nach Feas Note zu Winkelmann (opere 1, 439) der Herzog von Abrantes, Gesandter von Portugal bei Clemens dem XI, kaufte, nach Lissabon gebracht oder in Rom geblieben sind. Eine Sammlung christlicher Alterthümer, besonders in Glas, welche nach de Rossis Angabe ein anderer portugiesischer Diplomat in neuerer Zeit in Rom gebildet

<sup>1846 8°)</sup> findet sich über antike Kunstwerke so gut wie nichts; auch Kinseys Portugal illustrated (London 1829 8°) und Denis Portugsl pittoresco (ich kenne nur die portugiesische Uebersetzung des französischen Werkes, Lissabon 1847 8°) geben nichts brauchbares.

<sup>4)</sup> Ein Buch über die Nationalbibliothek von José Feliciano de Castilho, genannt relatorio acerca da bibliotheca nacional (Lisboa 1844, typographia Lusitana) habe ich nicht zu sehn bekommen.

<sup>5)</sup> Ein Gefäss aus dieser Sammlung ist abgebildet in der portugiesischen Zeitsebrift Archivo pittoresco 4, 1861 S. 48.

haben soll, war trotz aller Nachfragen nicht in Erfahrung zu hringen.

In der Nähe von Lissabon befinden sich die beiden unten verzeiehneten Sarkophage (N. 927 und 928). Ein ergiebiger Fundort römischer Anticaglien, besonders in edlen Metallen (Schmuck und Gefässe), sind die Ruinen einer römischen Stadt (vielleieht Caetobriga) bei Nossa Senhora da Troja gegenüber von Setúbal, südlieh von Lissabon 6). Grössere Kunstwerke, Statuen und Reliefs, sind zu versehiedenen Zeiten in Evora und Beia. einst den wichtigsten Städten des Südens von Lusitanien, gefunden worden. Aus Troia, Evora und Beja, so wie aus den kleiueren Orten ihrer Umgebungen, stammen die unten verzeichneten Stücke der einst mit vieler Mühe von dem Erzbischof Frei Manoel do Cenaeulo zusammengebrachten Sammlung, welche sieh jetzt, leider in grosser Vernaehlässigung und nicht mehr vollständig, theils in Beia, theils in Evora befinden 7). Es ist dringend zu wünschen, dass sie nach Lissabon gesehafft und dort in würdiger Weise aufbewahrt werden. Nördlich vom Tejo ist meines Wissens nichts nennenswerthes von römiseher Kunst gefunden worden, ausser einem Mosaikbild. Orpheus unter den wilden Thieren vorstellend, gefunden in S. Sebastião do Freixo 8) und jenen merkwürdigen Statuen galläkischer Krieger mit lateinischen Insehriften, aber von ganz barbarischer Arbeit, welche an einem anderen Ort ausführlich von mir beschrieben worden sind \*).

<sup>\*)</sup> Vgl. Monatsber. von 1861 S. 744. Eine sociedade archeologica Lusitana, welche sich gebildet hatte um hier Ausgrabungen zu verzustalten, hat bis jetzt nicht viel erreicht, aber einige Hefte annaes (Lissabon 1850-1861 8") veröffentlicht.

<sup>7)</sup> Vgl. Monatsher. von 1861 S. 757.

<sup>\*)</sup> Vgl. Monatsber. von 1861 S. 774; abgebildet ist es in dem Archivo pittoresco 1, 1856 S. 125 durch den Engländer Dr. John Martin.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In Gerhards Denkmälern und Forschungen 19, 1861 8.185 ff. Daselts ist auf Tafel CLIV die Statue in Vianna abgebildet worden nach einem mir von Herrn Alexandre Herculano g\u00fctigte mitgetheilten Modell. Vgl. Monatsber, von 1861 S. 804 und Rev. arch\u00e90, 1862 S. 225.

Zwei davon stehn in Lissabon in dem Garten des Schlosses von Ajuda; eine dritte befindet sich in der kleinen Stadt Vianna do Gastello (nördlich von Oporto) in einem Privathaus; mehrere andere sind an verschiedenen Orten des spanischen Galiciens zum Vorschein gekommen <sup>19</sup>). Im Norden Portugals hat nur Oporto enige antike Bildwerke aufzuweisen, theils in Privathesitz, theils in der von Herrn Jodo Allen der Stadt geschenkten Sammlung des museu publice; die kleineren antiken Gegenstände derselhen übergehe ich. In Braga sah ich nur ein kleines Relief mit Inschrift, worauf ein Mann in der Toga mit dem Füllhorn im r. Arm (also ein Genius) kaum noch kenntlich ist; der Inschrift nach ist es ein vielleicht galläkischer Gott <sup>19</sup>).

#### a LISSABON.

Die Sammlung des Königs Dom Fernando (im Palast der Recesidades) enthält einige schöne aus Neapel stammende Vasen, welche der verstorbene König Dom Pedro V geschenkt erhalten hatte, ferner Silber-, Thon- und Glasgefässe aus Bortugal. Ich übergehe hier alle die bloss antiquarisch interessanten Stücke und verzeichne nur die mit Bildwerken versehenen. Die kleine Zahl bezieht sich auf die Reihenfolge der ausmbrlichen Beschreibung im Bullettino; die in Klannmern bei den Vasen auf Jahns Tafel der Vasenformen.

### 912 8 (53) H. 45 r. F.

A Vier neben einanderstehende Gestalten; l. eine Frau im Chiton (ohne Flügel) r. hin, mit heiden Händen einem r. von ihr stehenden und zu ihr gewendeten Jüngling eine Binde

<sup>1°9)</sup> Schon Southey und nach ihm Denis (Portugal pittoresco 4 S. 216) sprechen davon; die portugiesischen Schriftsteller, welche sich mit den kelteben Alterthümern des Landse abgegeben haben (es laufen dabei einige Tälsehungen mit unter), wie Martinho de Mendonça im 13. Band (vom Jahre 1733) der collecção dos documentos e memorias der Lissaboner Akademie (Tehlz 2 N. 16) wissen von diesen Statuen nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vgl. Monatsber. von 1861 S. 792.

hinhaltend. Der Jüngling ist nacht und trägt den spitzen Schifferhut; er hält in der R. den Speer und in der L. einen grossen runden Schild, auf welchen ein Lorbeerkrauz zu sehn ist. R. von ihm steht Nike, geflügelt, in der erhobenen R. einen einhernkligen sehwarzen Krup haltend, aus welchem sie in die Schale eingiest, die sie mit der L. einen vor ihr stehenden nachten Jüngling reicht. Der Jüngling hält in der R. den Hehn (die Haare umgiebt ein schmales Band), in der L. den Speer; die Chlamys liegt ihm auf der r. Schulter.

B Vier Jünglinge in Mänteln.

Auf dem oberen Rand eine Reihe von Thierbildern (ebenfalls roth auf schwarz), Löwen, Eber, Schwäne. Schöner Stil, nicht sehr ausgeführt.

913 8 (53) H. 50 r. F.

A Thiasoten (wie es scheint) hei einer nächtlichen Feier begriffen. L. schreitet eine Fran im Chiton eilig r. hin; sie hält in der R. einen dreiffussigen Leuchter oder Fackelständer. Ihr folgt ein nackter Jüngling, in der R. eine Fackel tragend. Er wendet den Kopf un nach einer Tänzerin im Chiton hinter ihm, welche das Tamburin schlägt. R. steht ein zweiter Jüngling, nackt bis auf die Chlamys auf der Schulter; er hält den Thyrsos in der L. und wendet den Kopf zu der Tänzerin.

B Drei Jünglinge in Mänteln und eine Frau im Chiton. Auf dem oberen Rand Löwen, Schwäne und Eber wie bei N. 912, aber weniger gut gezeichnet.

- 914 1 Kleines einhenkliges Gefäss (r. F.); auf der einen Seite sitzt ein Mådehen im Chiton, mit ausgebreiteten Armen, wie um zu spielen; auf der anderen Seite steht ein zweites, ebenfalls im Chiton.
- 915 Silberne Schale von einfacher Form (H. 7 Centimeter, Durchmesser 12) mit einem doppelten Fries in nicht zu flachem Relief von Früchten und Thieren. Hühner und kleine

Vögel an einem Ring befestigt, ein Polyp auf den Dreizaek gespiesst, Muscheln; ein Schinken in einem Korb, ein Netz mit Fischen, Artischoeken, ein Messer, ein Ilase, ein Henkelkrug und Beeher, ein liegendes Reh, ein Korh mit Gemüse sind deutlich und natürlich dargestellt; einige andere Gegenstände bleiben dankel. Etwas breite, aber sehr lebendige und geschiekte Arbeit. (Ygl. oben N. 546).

Gefunden in Troia. Abgebildet in den annaes der oben erwähnten ociedade archeologica Lusitana Heft 1 1850 S. 4.

16 13 Kleines Gefäss aus rothem Thou ohne Henkel, leider fragmentiert; im Stil der Zeichnung und der Feinheit der Ausführung den oben beschriebenen Gefässen in Tarragona (N. 654) durchaus ähnlich. Vor einem Altar mit brennendem Opfer steht L. ein Priester, den Oberkörper entblösst, r. eine Frau im Chiton; hinter deun Priester ist auf einem Piedestal das Bild einer Göttin deutlich, doch fehlen bestimmende Attribute. Es folgen auf beiden Seiten noch mehrere andere Figuren, doch sind sie meist beschädigt. Die Vorstellung verdient Veröffentlichung.

Gefunden in Alcacer do Sal, dem alten Salacia, nicht weit von Setúbal.

917 4 Drei kleine Terracottafiguren, gewiss italischer Herkunft; zwei davon sind Franen, stehend, die eine im Schleier, die dritte ein sitzender Jüngling, wohl Eros.

Die Sammlung der Nationalbibliothek, mit dem Münzenbinet verbunden, enthält die folgenden Bronzen, darunter einige alte Idole ähnlich den oben (N. 478 fl.) verzeichneten, und einzelne Terracotten; Thonlampen und kleinere Gegenstände erzeichne ich nicht. Die sämmtlichen von Bellernann (a. a. 0. S. 264) erwähnten Bronzefiguren sind uuzweifelhaft modern. Auch zweiße ich an der Aecthheit einer kleinen stehenden Bronzefigur (N. 18 H. 6) eines bärtigen Mannes (vielleicht ist Mars gemeint) mit Helm, kurzer Tunica und Stiefeln, ohne Schwert. In der ausgestreekten L. scheint er die Lanze gehalten zu haben, die erhohene B. hält nichts.

- 918 1 Kleiner jugendlicher Hereules (H. 18), bartlos, stehend, um den Kopf eine Binde mit einigen knospenartigen Knöpfen. Er ist ganz nackt; in der herabhängenden R. hält er die Keule (aher nicht mit dem Gestus der lysippischen Bronzestatue des Capitols, sondern sie von oben fassend); die L., in die Hüfte gestützt, hält die drei Aepfel der Hesperiden. Die Last des Körpers ruht auf dem r. Bein; der I. Fuss ist seitwärts vorgestellt. Brust und Schultern zeigen athletische Bildung; nur in den Hüften ist eine schwächliche Krümmung, ähnlich wie bei der schon erwähnten capitolinischen Statue.
  - Gefunden, wie man mir sagte, in Spanien.
- 919 2 Kleiner stehender Mercur (H. ungefähr 12), nackt, mit Flügelhut von eigenthümlicher Form. Auf der r. Schulter hegt die Chlamys, auf der I. ein Wehrgehenk. Die R., in die Seite gestemmt, hält den Beutel; in der L. hielt er wahrscheinlich den jetzt fehlenden Caduceus.
- 920 3 Kleiner Kopf des Mercur mit Flügelhut (H. etwa 8). von zierlicher Arbeit.
- 921 4 5 Zwei kleine Stiere, von gutem Entwurf, aber rober Ausführung. Nach den Löchern daran als Schmuck auf irgend einem Gegenstand befestigt.
- 922 8 Idol aus Bronze (H. 8), wohl männlich, mit spitzem Hut, ähnlich der phrygischen Mütze, in langem vorn offenem Gewand, die Hände gefaltet, wie es scheint. Rohe Ausführung.
- 923 9 10 Zwei andere ähnliche Idole, etwas kleiner; das eine, ohne den spitzen Hut, mit chitonähnlichem Gewand, scheint weiblich. Vgl. oben N. 485.
- 924 11-16 Sechs nackte Idole von androgyner Bildung (6 bis 15 Centimeter hoch).

Die Idole aus Erz N. 922 bis 924 sind unzweifelliaft auf

der Halbinsel gefunden worden; genauer ist der Fundort leider nicht bekannt.

925 17 Christliehe Bronzelampe in Form einer Taube.

926 19 Kleine Thonfigur eines Römers in der Toga (H. 10); sieher antik, aber von roher Arbeit.

927 Römischer Sarkophag aus Marmor mit dem Apollon Musagetes und den neun Musen (H. 24], Länge 9 Palm). Die Musen tragen (stehend bis auf 6 und 7) folgende Attribute: 1 keines, sie steht auf einen Pfeiler gestlitzt (wie oben N. 46); 2 zwei Fölten; 3 die tragische (?) Maske; 4 eine Schriftrolle (?); 5 einen Dolch oder Opfermesser; es folgt Apollon in langem Gewand, der Kopf fehlt (er scheint in der L die Leier, in der R. das Plektron gehalten zu haben); 6 sitzt vor einer grossen Leier; 7 sitzt mit einer kleinen Leier; 8 bält in der L. eine Kugel (?) und zeigt darauf mit einem Stab in der R.; 9 hält die komische (?) Maske in der L hoch. Auf den beiden Seitenflichen der gewöhnliche Genius des Todes mit der ungestürzten Fackel; die eine Seite ist verdeekt. Scheint aus später Zeit zu sein.

Gefunden in Valado bei Alfeizardo; aufbewahrt in dem früheren kloster von Alcohaça. Eine sehr unvollkommene Abhildung findet sich in Prei Josquin de Santa Rosa de Viterbos seltenem Buch, beitielt elucidario das palauras que em Partugal antignamente se nairio (Lissabon 1, 1798 S. 79 Tafel 5, 11), der ich jedoch folgen muss, da ich das Werk nicht gesehn habe.

928 Römischer Sarkophagdeckel aus Marmor (L. 1, 35). Zwei, wie es scheint, tragische Masken zn beiden Seiten, dazwischen die nicht ungewöhnliche, aber immer interessante Darstellung dreier sitzender Diehter und vor ihnen stehender Musen. Der erste, bärtig, r. hin, hält auf dem Schooss mit beiden Händen eine geöffnete Schriftrolle. Die Muse, l. hin vor ihm stehend, trägt einen netzähnlich behandelten Chiton und den Mantel. Zwischen ihr und dem Diehter häugt eine deutlich komische Maske. Der zwiete Diehter, r. hin, mit chenfalls

deutlicher Glatze, hält eine gesehlossene Rolle; die Muse, 1. hin, stützt den r. Ellenbogen auf einen Pfeiler und das Kinn in die R. Der dritte Diehter sitzt 1. hin und hält eine kleine Rolle in der L., die er auf den Sessel stützt; die R. erhebt er zu der 1. vor ihm stehenden Muse, welche wiederum die Stellung der sogenannten Polyhymnia (oben N. 46) einnimmt. Flüchtige Arbeit.

Der Fundort ist unbekannt; der Deckel befindet sich in dem früheren Kloster Chellas bei Lissabon. Stimmten die Maasse genau, so könnte man ihn der Vorstellung uach für zu N. 927 gehörig halten. — Abguss in Berlin.

#### b EVORA UND BEJA.

Von der Sammlung Censeulos sind die kleineren Gegenstände, als der Besitzer den Bischofssitz von Beja mit dem erzbischöflichen von Evora vertauschte, nach Evora auf die der Stadt chemfalls von ihm geschenkte Bibliothek gekommen; die grösseren Marmorverke, Südnekapitelle mid hänliches blieben in Beja zurück bis auf einige Beine, Arme und Hände von Statuen. Hierauf beziehen sich die Buchstaben E und B. Die kleinen Zahlugehen auf den in Evora befindlichen handschriftlichen Catalog der Sammlung mit Zeichnungen (bezeichnet CXIX I, 13), welchem ich auch die Fundnotizen entnehme <sup>4</sup>). Die Stücke, bei denen die kleine Zahl feht, sah ich in Evora, doch sind sie bei Cenaeulo nicht verzeichnet. Glas- und Thongefässe, Sehmuck und Geräth, Lampen u. s. w. verzeichne ich nicht.

929 B 97 Kolossale Statue einer sitzenden Frau, wohl eine Göttin, von sehr guter Arbeit.

Gefnuden in Val de Aguieiro bei Beja. Die ganze obere Hülfte fehlt jetzt.

930 B 107 Torso einer Gewandstatue, ob männlich oder weiblich, ist in der Zeichmung undeutlich.

Aus Val de Aguieiro. Scheint verloren zu sein.

<sup>1)</sup> Vgl. Monatsber. von 1861 S. 757.

931 E 104 Kopf einer Göttin mit Diadem und herabhängenden Stemmata, nicht ganz Lebensgrösse. Roh und etwas alterthümlich.

Aus Evora.

- 932 g Drei Bildnissköpfe von Römern, etwa drei Viertel Lebensgrösse, alle drei bartlos. Der eine schien mir Cali gula sein zu können, die beiden anderen zeigen keine bestimmte Achnlielikeit. Die Arbeit ist gut, etwa aus augustischer Zeit.
- 933 E 103 Kopf einer Römerin, ungefähr Lebensgrösse; der Haartracht nach etwa aus traianischer Zeit, von sorgfältiger Arbeit. Die Nase ist abgestossen und der Kopf jetzt vom Bruststück getrenut, sonst wohl erhalten.

Aus Evora.

934 E 98 Kleines Relief mit tanzenden Baechanten, von guter Arbeit.

Aus Evora.

- 935 E Jugendlicher Satyr mit Weinlaubkranz, Reliefmedaillon auf (wohl moderner) ovaler Scheibe. (Vgl. N. 309 ff.)
- 936 Silberner Griff einer Sehale, darauf in ziemlich hohem Relief ein stelender Jüngling, nur mit dem kurzen Mantel bekleidet; in der L. hält er ein Füllhorn und mit der R. libiert er aus einer Opferschale auf einen neben ihm stehenden kleinen Altar mit brennendem Opfer. Also ein Genins, ganz ähnlich dem genfus imperii am füllnich es Nero. Darnuter stehn in Gold eingelegt die Buchstaben CCP1, welche nur be deuten können coloni coloniae Pacis Juliae (Beja ist Pax Julia).

Gefunden, wie mir gesagt wurde, in Troia, wohin das Gefäss durch Zufall gekommen sein muss. Vgl. Monatsber. von 1861 S. 757.

- 937 Seelis kleine Idole aus Bronze, zwei von der rohesten (androgynen) Art, die übrigen etwas jünger (vgl. oben N. 924).
- 938 Drei kleine Ziegen aus Bronze. Vgl. oben S. 329.
  - 39 Kleiner Eber aus Bronze.

940 Christliche Thonlampe; darauf (wie es schien) Josea und Kaleb, die Traube auf dem Stabe tragend.

#### e OPORTO.

941 Boden einer silbernen Schale, in welcher in flachen Relief ein Bärtiger Krieger, stehend, im Harnisch und kurzem Rock und Beinschienen, mit Helm, Schild und Speer, angebracht ist. Nach der in Gold eingelegten Unschrift.

S-AROVI-CIM L-SAVR-V-S-L-M-

wohl das Bild eines galläkischen Gottes, welchem die Schle geweiht war. Den Schriftzügen nach etwa aus augustischer Zei-Gefanden in der Quinta do Paço bei Carrica nördlich von Oporto: im Besitz des Herra Domingos de Oliveira Maya in Oporto. Vgl. Monather. von 1861 S. 787.

942 Viereckiges Goldplättchen (4 Centimeter hoch imd 5 breit), am Raud mit Löchern versehn, offenbar um als Zierral befestigt zu werden, ziemlich dick; das Reliefbild darauf ist über eines der berühmten syrakusischen Dekadrachnen geschlagen, denne szeigt den schönen Kopf der Arethusa in vollendetem Stil von vier Delphinen umgeben, mit der Inschrift SZPAKOSZISM oben und darunter dem Namen des Künstlers EYAINETOG.

Gefunden, nach darchaus glaubwitziger Aussage, im Jahr 1840 in der Nikhe der Stadt Braganca, aufhewährt im useue publice. Es hleith dabin gestellt ob in diesem merkwürzigen kleinen Kunstwerk ein Beweis mehr gefunden werden darf für die uralte Ausbeutung der Gobeninen am Tajo, Douro und Minho durch sikeliotische Grirchen (vg. Plinius n. h. 4, 20, 112, Strabo 3, 4, 3 und die Stadienangaben im Ibsde Antonius S. 423, 6), oder ob man aunehmen muss, dass ein spiterer Zeit durch die Römer hier nach dem äussersten Westen der alter Welt gekommen ist. Im Maseum.

943 Kleiner weiblicher Kopf aus Marmor mit dem Modius, wohl Proserpina.

Gefunden in Italica und Herrn João Allen geschenkt von dem Spanier D. José de Urcullú; im Museum.

#### 10. DER NORDEN VON SPANIEN.

Ueber den Norden Spaniens, das heisst über beide Castilien und Leon, Asturien und Galicien, Aragon, Navarra und die baskischen Provinzen, ist sehr wenig zu berichten. Antike Bildwerke siud nach dem geringen Stand der römischen Cultur dieser Gegenden zu allen Zeiten nur selten gefuuden, niemals aber gesammelt worden; mit einer einzigen Ausnahme. Der Herzog von Villahermosa, D. Martin de Gurea y Aragon, ein aragonesischer Grande, hatte wahrscheinlich durch einen Aufenthalt in Italien angeregt um das Jahr 1570 auf seinem Sehloss la Pedrola nicht weit von Zaragoza eine Sammlung von allerlei Kunstwerken und Alterthümern, besonders Münzen und geschnittene Steine, zusammengebracht. Nachricht davon giebt ein von dem Besitzer selbst verfasster Catalog. von welchem eine Absehrift aus dem Besitz seines Enkels, des Grafen von Guinierá, der sie im Jahr 1621 hatte 1), an den gelehrten Lastanosa und aus dessen Sammlung an die Nationalbibliothek in Madrid gelangt ist (sie führt die Bezeichnung V 159). Nach der Aussage des Herrn Valentin Carderera in Madrid, welcher Zaragoza und seine Umgebungen genau kennt, findet sieh jetzt so gut wie nichts mehr davon vor. Der Beschreibung nach war unter den Statuen und Bronzen viel modernes; einige Stücke werden ausdrücklich als Copien bezeichnet. Manches ist in Italien erworben worden; einiges ward gesehenkt vom Cardinal Granvella. Erwähnung verdienen die folgenden Stücke: ein kleiner Satyr aus Bronze, in Soria gefunden (Fol. 52 N. 3 des Catalogs); eine Marmorvase mit Bacchantenreliefs, in Gaeta gefunden (N. 4): der Verfasser theilt des Antonio Agustin, seines berühmten Landsmannes, Erklärung davon mit, den er um seine Ansicht befragt hatte; eine Marmorbüste des Augustus

Der Graf von Guimerá beschreibt ausserdem eine von der seines Abnherrn verschiedene Sammlung geschnittener Steine in einer Hand-schrift der Madrider Akademie B 186.

aus Zaragoza (N. 5); eine desgleichen des Hadrian aus Tarragona (N. 6), von demselben Stil, bemerkt der Verfasser, wie ein Kopf des Antinoos, welchen D. Diego Hurtado de Mendoza 1) besass; eine Marmorbüste des Alexander (N. 70), Geschenk des bekannten Luis Andres Vives, der sic in Alcañiz, einer aragonesischen Stadt, besessen hatte; ein kleines Pferd aus Bronze (N. 7), in Girona in Catalonien gefunden und geschenkt von Arias Gallego, dem Bischof von Girona (1556 bis 1566); endlich ein kleiner Stier aus Bronze (N. 11), darauf die Buchstahen L.S. welche man verschiedentlich zu deuten versuchte. befinden sich in Zaragoza noch in der Krypta der halbzerstörten Kirche von Santa Engracia zwei christliche Sarkophage mit gewöhnlichen Vorstellungen und mit Inschriften. Sie sind aber neucrdings so barbarisch mit Oelfarbe angestrichen worden, dass ich die nähere Untersuchung aufgeben musste. Die älteren einheimischen Schriftsteller 3), und die sic ausschreiben, geben nichts darüber. Nur in der guia de Zaragoza von 1860 (Zaragoza bei Vicente Andres S. 400) finde ich eine Beschreibung dieser Sarkopbage. Der eine scheint fast dieselben Gruppen zu enthalten, wie der nachher zu erwähnende von Layos (N. 944): Lazarus Erweckung, die Verwandlung der Brode, das Opfer Abrahams u. s. w. Der andere, auf welchem die Beschreibung nur der Gruppe von Adam und Eva erwähnt, trägt danach die Inschriften ENCRATIA PETRYS FLORIA AVLVS ARO MARTA, welche Garucci 4) nach anderer Mittheilung gewiss richtiger so angiebt: ARON INCRATIVI ZACO (Jacob) PETRVS FLORIA PAVLVS. Cean (S. 131) berichtet ausserdem nach einem seltenen Kupferstich des Pedro Hubert von einer im Jahr 1627 gefundenen kolossalen Statue einer liegenden Frau in Tunica und Mantel,

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 7 Anm. 16.

<sup>3)</sup> So Fr. Diego Murillo fundacion de la capilla del Pilar y excel· lencias de Çaragoça, Barcelona 1626 Fol. S. 265-283. Madoz dicc. geogr. 16, 679 schreibt ihn einfach aus; Ponz hat nichts darüber.

<sup>4)</sup> Im Bullettino von 1860 S. 176.

velche in der L. einen Apfel, in der R. ein Blumengewinde hielt: len Fuss stemmte sie gegen eine Schildkröte. Die Bedeutung st danach schwer festzustellen. - An Ort und Stelle hat sich in tiesen Gegenden auch sonst von Bildwerken so gut wie nichts rhalten, wenn man absieht von einem römischen Sarkophag in Auesea, einigen Dianabildern in Relief, die auf einer Felswand bei Cabeza del Griego sich fanden b), wo wahrscheinich die alte Stadt Ercavica lag (jetzt sollen sie nicht mehr erkennbar sein), und von den merkwürdigen fünf Thierbildern aus Granit, den sogenannten toros de Guisando, davon vier noch auf freiem Feld in der Nähe des Hieronymitenklosters Guisando nordwestlich von Talavera de la Reyna an der Grenze von Altund Neukastilien stehen 6). Der eine trägt eine lateinische Inschrift. Ueber eine ganze Anzahl ähnlicher Thierbilder, welche an verschiedenen Orten im nördlichen Spanien vorkommen und sich der Zeit und Art nach am nächsten zu den oben (S. 330) erwähnten Statuen galläkischer Krieger stellen, bereitet Herr Guerra (oben S. 269), eine besondere Publication vor. - An Mosaikbildern und kleinern Alterthümern hat es auch im Norden Spaniens nicht ganz gefehlt, besonders nicht in Castilien und Aragon. Erhalten ist davon meines Wissens aber nur der Mosaikfussboden, welcher in Carabanchel nahe bei Madrid auf der Besitzung der Gräfin von Montijo gezeigt wird. Ich sah ihn nicht: dem Vernehmen nach ist er neuerdings in der im Erscheinen begriffenen illustrierten Geschichte der Stadt Madrid der Herren Amador de los Rios und Rada in Steindruck veröffentlicht worden. Von allem verlorenen oder nicht von mir gesehenen hier zu sprechen liegt nicht in meiner Absicht, zumal den Berichten der spanischen Schriftsteller nicht immer zu trauen und die Bedeutung der beschriebenen Dinge oft schwer zu errathen ist. Nur auf einiges soll hingewiesen werden. Morales schon

<sup>5)</sup> Vgl. Monatsber. von 1861 S. 541.

<sup>6)</sup> Vgl. Monatsber. von 1861 S. 548. Cean S. 83.

beschreibt 7) einen Sarkophag (von 8 Fuss Länge und 31 Fuss Höhe) in der Kirche von Husillos in Altkastilien, worauf er den Kampf der Horatier und Curiatier zu erkennen glaubte. Wahrscheinlich sind es wiederum bekannte altehristliche Vorstellungen, wenigstens ist das Opfer Abrahams aus der Beschreibung ziemlich deutlich zu erkennen. Ob der Sarkophag noch vorhanden ist, weiss ich nicht. Ferner erwähne ich der Mosaikbilder von Cabriana (bei Alava in den baskischen Provinzen), auf welchem Diana als Jägerin und die vier Jahreszeiten als weibliche Gestalten 8), sowie des von Sepúlveda (nördlich von Segovia in Altkastilien), worauf eine Weinlese dargestellt war; endlich eines Reliefs aus Lugo in Galicien mit Hercules und einer Frau, welche einen Schild im Arm und in der R. einen Büschel Aehren gehalten haben soll 9). Die wenigen antiken Bildwerke, die ich an verschiedenen Orten selbst gesehn habe, verzeichne ich zum Schluss einzeln.

944 Christlicher Sarkophag (H. 62, Länge 1,82), etwa des vierten oder fünften Jahrhunderts, mit bekannten Darstellungen: der Auferweckung des Lazarus, dem Opfer Abraham, der Vervielfältigung der Brode, der Einsetzung des Abendmohls, Adam und Eva, und der Anbetung der Magier.

Gefunden im Jahr 1604 zu Layos, einem kleinen Ort nicht weit von Oteleb befinder eineh jette eingemanert in der Klirche der Nonnan von Santo Domingo el Real in Toledo. Erwähnt wird er in handschriftlichen Berichten an die Madrider Akademie, aber erst gans neuerdings ist er in einer guten Steindrucktaff philiciert und erklitzt worden von Aureliano Fernander Guerra in der Zeitschrift el arte en España (Band 1 Madrid 1868 5.169 ff.). Ein ganz Ahnlicher zweiter Sanchophag ist im Jahr 1627 ebenfalls in Layos gefunden worden und wird von dem Conde de Mora in seiner historia de Toledo (Madrid 1648 s. 292) erwähnt. Er ist noch in Layos vorhanden und soll nächstens von Herrn Guerra bekannt gemacht werden.

<sup>7)</sup> In dem viaje santo, Madrid 1765 F. 26; danach Cean S. 172.

<sup>\*)</sup> Cean S. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Cean S. 207.

945 Kleine weibliche Statue, etwa halbe Lebensgrösse (H. ungefähr 100). Auf dem Kopf trägt sie Kranz und Schleier, das Haar ist gelockt. Die bekannte Art der Schürzung und Knotung der Kalasiris lässt keinen Zweifel daran, dass es eine Isis ist. Die Arbeit ist zierlich.

Gefunden an der Stelle des alten Clunia, jetzt in Burgos bei dem governador der Provinz. Vgl. Monatsber. von 1861 S. 941.

946 Christlicher Sarkophag mit der Auferweckung des Lazarus, Moses der Wasser aus dem Fels schlägt (so schien es), Adam und Eva, der Vervielfältigung der Brode und dem Opfer Abrahams.

In der Kathedrale von Astorga, in der ersten Capelle I. vom Hauptigung. Schom Morales im vinje sauto (Madrid 1765 F. 178, geschrieben im Jahr 1572) und nach ihm Mauro Castella Ferrér historia del Apostol Sanctiago (Madrid 1610 S. 482) beschreiben diesen Sarkophug. Der Tradition nach bewahrte er den Leib eines Königs Alfonse, welches unter den elfen, die Castilien besase, ist nicht sicher; denn eine Arauf bezußighen Inschrift auf dem Sarkophag jet erst im sochezhenten Jahrhundert und zwar historisch falsch verfasst worden, wie Flores in den Noten zu Morales ancheven.

947 Elfenbeindiptychon mit der gleichen Vorstellung auf den beiden äusseren Flächen, dem Brustbild des Consuls mit Beutel und Scepter in Medaillonform und einigen einfachen Verzierungen, ohne die üblichen Darstellungen von Spielen-Oben steht in einem Streifen auf der einen Seite in sehr schlanker und undeutlicher Schrift.

FL. STRATEGIVS - APION - STRATEGIVS - APION

auf der anderen

• V.INL.COM.DEVV.DOMM.ET.CONS.OR

Das ist Flavius Strategius Apion (der Raumausfüllung wegen ist der Name wiederholt) vir inlustris, comes devotissimorum domesticorum et consul ordinarius. Flavius Apion ist der Cousul des Jahres 539; devotissimorum steht auch nur zur Raumausfüllung.

Diess Diptychon wird im Archiv der Kathedrale von Oviedo als

Deckel eines Notenbuchs aufbewahrt und diente noch bis vor kunstrabei der Messe an bestimmten Tagen. Wahrscheinlich wurde es aus Toledo mit anderen Schätzen vor dem Einbruch der Araber nach Oriedogefülchtet. Eine genaue von Herrn Vigil in Oviedo gemachte Zeichnung besitzt Herr Amador de los Rios im Madrid; dem Vernehmen sachsoll sie in den Monumentou arquitectonico de España (Madrid 1838 ff. in gross Folio, bis jetzt sind mir 12 Lieferungen bekannt) veröffeulicht werden. Vgl. Monatsher, von 1861 8, 886.

948 Flache silberne Schale (von 33 Unzen Gewicht) mit getriebenen Reliefs, zum Theil mit eingestigtem Gold. In der Mitte oben liegt die Nymphe einer Heilquelle, wie es scheint, um sie herum sieht man in verschiedenen Gruppen einen Kranken, welchem der Trunk der Quelle gebracht wird, einen bärtigen Mann in der Toga, welcher opfert, einen Sclaven, das Wasser in grosse Kritge füllend, und einen anderen, beschäftigt, diese in ein Fass zu leeren, das auf einem mit Maulthieren bespannten Karren liegt. Im Umkreis steht mit Gold eingelett

## SALVS VMERITANA

Der Ort dieser Heilquellen muss danach etwa *Umeri* geheissen haben. Auf der Rückseite im Boden der Schale steht mit punktierter Schrift

## L.P. CORNELI ANII IIIXI.

### (etwa L. P(ompei) Corneliani .....).

Gefunden im Jahr 1826 bei Castro Urdiales im Thal von Otabe, sellich von Santandér, und publiciert mit einer augenscheinlich getreuer Abbildung im den memorias der Madrider Akademie der Geschichte von 1832 (Band. 7 S. XV). Die Arbeit muss ganz ähnlich wie die von N. 941 sein. Vgl. Monather. von 1861 S. 951.

#### ZUSÄTZE UND BERICHTIGUNGEN.

- 8, 32 Anm. 75 lies N. 63, 67 statt 62, 66.
- Zu S. 41 N. 15 Auf der Schnauze des Delphins uehen dem grossen Neptun, auf welche nur durch Zufall ein Liehtstrahl fallen kann, steht die folgende von Herrn Zohel hemerkte Inschrift in ganz kleinen Buchstahen, deren Abklatech er mir mitthelit:

II · AIKINIOC IIPEICKOC IEPEYC /////

// IC ///////

- Zu S. 50 N. 28 Für die Bedeutung der Schildkröte vgl. auch Stohäos Floril. 74, 49a (3 S. 60 Meineke).
- Zu S. 56 Anm. zu N. 39 Nachträgliches zu der Statue des Hypnos giebt Gerhard (Denkmäler und Forschungen 20, 1862 S. 267 ff.); deu richtigen Namen hat danach Wieseler zuerst ausgesprochen.
- Zu S. 78 Anm. zu N. 67 über das Korabild der Gruppe von San Ildefonso sind die neuesten Bemerkungen von Herm von Fahrenheid (in Gerhards archilol. Anzeiger 19, 1861 S. 162\*) und Bötticher (ebendaselbst S. 194\*) uachzutragen.
- Zu S. 82 N. 73 Wohl nicht Attis, soudern der mithrische Hesperos; ebenso S. 288 Aum. 2.
- Zu S. 116 Anm. zu N. 191 Ein Abguss der früher Matteischen, jetzt in Besitz des Herzogs von Wellington befindlichen Büste des Cleero lat in dem Dresdeuer Museum der Gypsahgüsse (Hettners Verseichniss von 1861 S. 90 N. 198). S. 117 Z. 18 v. o. streiche im Wörter 'wahrscheinlich' und 'sicher'.
- 8, 191 Z, 1 schreibe Herculaneum statt Herculanum.

- 234 zu N. 546 sind die Citate aus Dávila S. 66, 186 und der Abbildung in Caylus récueil d'antiq. 1 S. 216 Tafel 87 ausgefalke.
   Das Gefäss ist 2 Zoll hoch und hat 3 Zoll 5 Linien Durchmosser.
- Zu S. 274 Nicht an bestimmtem Platze unterzubringen war ein kleines Bronzeidol, ähnlich dem der Akademie der Geschichte N. 485 und denen in Lissabon N. 922, 923, aber bei weitem besser, mit spitzem Hut und Hammer, wie es scheint (also wohl ein Kabir), von welchem Herr Zobel eine Zeichnung mittheilte (vgl. Gerhards archäol, Anzeiger 20, 1862 S. 309\*); es befand sich früher im Besitz eines Herrn Olivan, Endlich besitzen die Herren Zobel und Bermudez Sotomayor sowie Capitain Jackson in Gibraltar vier kleine ägyptische Figuren aus hellblauem glasierten Thon, welche sammtlich in Spanien gefunden sein sollen. Lepsius, welchem ich Abklatsche der Inschriften vorlegen konnte, bemerkt darüber folgendes: 'die Statuetten gehören alle vier einem königlichen Kem (?) Namens Men-Psametek, dessen Mutter Teti-Nebhotep hiess. Der Name des Mannes ist mit dem des Königs Psametich zusammengesetzt, welcher letztere in den Königsring eingeschlossen ist. Die Zeit der Statuetten (Dynastie XXVI, etwa 670 v. Chr.) ist dadurch bestimmt. Auch auf der grössten der Statuetten des Herm Guerra (oben S. 269) kommt der Name Psametich als Privatmann ohne Schild vor; er führte den Beinamen Aah-mas (Amasis) und seine Mutter hiess Bast-a-iritis.'
  - Zu S. 289 Anm. 4 Das Mosaik ist auch abgebildet bei Ponz 4 (1779) S. 261.
- Zu S, 290 Ann. 5 Nach Cean S. 96 soll das vermuthliche Anaitisrelief vielmehr einen Mann darstellen.

## VERGLEICHUNG

der Nummern des Inventars der königlichen Sculpturensammlung mit denen dieser Beschreibung (vgl. S. 26 ff.),

Viele Nummern sind öfter vorhanden, da mehrer Zählungen durcheinander zu gehn scheinen. In solchen Fällen weist der Buchstab des Sales und die Nummer des Platzes zurecht. Die ebenfalls ziemlich zahlreichen Stücke, welchen die Inventarnummern ganz fehlen, stehen am Schlass nach den Sälen und Nummern der Plätze verzeichnet.

| Inv. Beschr. | Inv. Beschr. |           | Inv. Beschr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 21*        | 35 - 212     | 67 - 179  | 141 - 239    |
| 2 - 42       | · 36 - 271   | 68 - 240  | 165 - 330    |
| 5 - 31*      | 87 — 313     | 69 - 184  | 168 — 7*     |
| 6 - 215      | 39 - 316     | 70 - 43   | 175 - 63     |
| 7 - 65       | 40 - 223     | 71 - 14*  | 189 - 325    |
| 14 285       | 41 - 165     | 72 - 255  | 194 - 32     |
| 15 - 285     | 42 - 23*     | 73 - 332  | 196 — 99     |
| 16 - 204     | 43 - 77      | 74 - 48*  | 196a- 100    |
| 17 - 40      | 44 - 30*     | 75 — 327  | 196b- 107    |
| 17 - 285     | 45 - 254     | 77 — 33*  | 200 - 339    |
| 18 - 27      | 45a - 202    | 78 — 225  | 207 - 339    |
| 18 - 268     | 46 — 317     | 79 — 5    | 208 - 306    |
| 18 — 285     | 48 — 312     | 80 - 243  | 223 - 76     |
| 19 - 194     | 50 - 174     | 81 — 307  | 226 - 201    |
| 20 44*       | 51 — 213     | 82 - 47*  | 231 - 256    |
| 21 - 301     | 53 - 86      | 86 - 337  | 235 - 64     |
| 23 - 229     | 54 — 149     | 88 — 118  | 237 — 3*     |
| 24 - 90      | 55 — 311     | 90 — 10   | 239 — 31     |
| 25 - 35      | 56 - 43*     | 92 — 72   | 242 - 114    |
| 26 — 260     | 57 — 310     | 93 — 80   | 246 - 338    |
| 27 — 265     | 59 — 94      | 95 — 4    | 247 - 270    |
| 28 - 314     | 60 — 6*      | 95 — 47   | 248 - 193    |
| 29 - 45*     | 61 - 66      | 95 — 218  | 249 - 37     |
| 30 - 315     | 62 — 233     | 96 — 295  | 250 - 277    |
| 31 — 206     | 63 - 97      | 98 — 127  | 251 — 8*     |
| 32 - 264     | 64 - 308     | 100 — 7   | 252 - 40*    |
| 34 — 18      | 65 - 42*     | 129 - 17* | 253 - 11     |
| 34 — 23      | 66 — 309     | 189 — 46* | 254 — 37*    |

| 48                 |            | vergieichung.  |       |               |       |                |  |
|--------------------|------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--|
| Inv. Bea           | schr. Inv. | Beschr.        | Inv.  | Beschr.       | Inv.  | Beschr.        |  |
|                    | 88 312 -   |                |       | - 290         | 450   |                |  |
|                    | 44 313 -   | - 328          |       | - 216         | 451   |                |  |
| 258 - 1            |            | - 219          |       | - 170         |       | — 178          |  |
| 260 - 3            |            | - 46           | 393 - | - 187         |       | — 286          |  |
| 262 - 3            | 21 330 -   | - 235          |       | - 24          |       | - 148          |  |
| 264 - 2            | 72 331 -   | - 15*          |       | - 250         | 456   | — 92           |  |
| 265 —<br>266 —     | 93 332 -   | _ 230          |       | - 150         |       | - 75           |  |
| 266 -              | 25 333 -   | - 259          |       | - 266         | 456   | — 117          |  |
| 266 —              | 45 336 -   |                | 399 - | - 172         | 458   | - 96           |  |
| 269 - 3            | 05 338 -   | - 78           | 400   | - 269         |       | - 147          |  |
| 269 - 3            | 20   340 - | - 26*          | 401   | - 51          |       | - 180          |  |
| 270 —              | 49* 340 -  | - 208          | 402 - | _ 222         |       | - 287          |  |
| 271 - 3            |            | - 257          | 403 - | _ 244         |       | - 231          |  |
| 273 - 1            |            |                | 405 - | - 267         |       | - 186          |  |
| 274 —              |            | - 205          |       | _ 158         |       | - 104          |  |
| 275 —              |            | - 220          | 408 - |               |       | - 111          |  |
| 275 —              | 79   345 - | - 188          | 409 - | _ 108         | 467   | - 302          |  |
| 276 - 1            | 10 346 -   |                |       | - 176         | 468   | 234            |  |
| 277 - 1            | 67 852 -   | - 17           | 411 - | - 50*         | 470   | - 247          |  |
| 278 - 3            | 23 253 -   | - 296<br>- 27* |       | - 275         | 471   | - 238          |  |
| 280 — 3<br>281 — 2 | 31 354 -   | - 27*          |       | - 33<br>- 248 | 472   | - 55<br>- 283  |  |
| 282 — 2            |            | - 282          |       | - 126         |       | - 203<br>- 102 |  |
| 282 - 1 $283 - 1$  |            | - 121          |       | - 57          |       | - 102<br>- 252 |  |
| 283 — 1            | 96 309 -   | - 105          | 419 - | - 236         |       | - 232<br>- 221 |  |
| 284 —<br>285 — 2   | 00 001 -   | - 103<br>- 292 |       | - 200         | 410   | - 221          |  |
| 286 — 2            | 20 362 -   | - 292<br>- 292 | 421 - | - 291         | 400   | - 56<br>- 273  |  |
| 286 — 1<br>286 — 2 |            | - 224          | 422 - | - 3           | 482   | - 213<br>- 95  |  |
| 287 — 2            |            | - 28           |       | - 84          |       | - 294          |  |
| 289 — 3            |            | 73             |       | - 210         |       | - 39*          |  |
| 291 —              | 19# 868    | 197            |       | - 53          | 486   | - 262          |  |
| 292 - 1            |            | - 293          |       | - 89          | 487   | - 292          |  |
| 293                | 26 870 -   | - 116          | 431 - | - 10*         | 488   | - 292          |  |
| 294 —              | 11* 371 -  | - 185          | 439 - | - 318         |       | - 258          |  |
| 298 - 3            | 24   372 - | - 115          |       | - 171         | 490   | - 35*          |  |
| 299 - 1            | 90 373 -   | - 49           | 435 - | - 106         | 49    | - 249          |  |
| 300 - 2            |            | - 276          | 436 - |               | 493   | - 1*           |  |
| 301 - 1            | 25 875 -   | - 124          |       | - 207         | 494   | - 62           |  |
| 302 —<br>302 —     | 29* 377 -  | - 227          |       | - 251         | 495   | - 4*           |  |
| 302 —              | 58 378 -   | - 177          | 438 - | - 109         | 496   | - 237          |  |
| 304 - 1            | 99 379 -   | - 198          | 439 - | - 51*         | 497   | - 261          |  |
| 305 - 3            | 19 380 -   | - 50           | 440 - | - 18*         | . 500 | 16*            |  |
| 306 - 2            | 17   381 - | - 242          | 441 - | - 156         | 501   | - 16*<br>- 209 |  |
| 307 - 3            | 04 882 -   | - 155          | 442 - | _ 20*         | 503   | — 28*          |  |
| 309 - 1            | 91   383 - | - 288          |       | - 189         | 504   |                |  |
| 310 - 1            | 23   384 - | - 241          | 445 - |               |       | — 25*          |  |
| 310 - 2            |            | - 157          | 447 - | - 214         | 508   | — 289          |  |
| 311                | 36   389 - | - 18*          | 448 - | - 164         | 512   | 5*             |  |
|                    |            |                |       |               |       |                |  |

| Inv. Beschr. | Inv. Beschr. | Inv. Beschr. | Inv. Beschr.                   |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 513 - 1      | 898 — 120    | G 6 - 9      | K 20 - 203                     |
| 520 - 70     | 912 - 141    | I 1 — 253    | K 21 - 139                     |
| 524 - 59     | 918 — 122    | I 3 - 130    | K 22 - 137                     |
| 530 — 39     | 918 — 146    | I 5 — 195    | K 23 - 38*                     |
| 531 - 41     | 920 128      | I 6 — 143    | K 29 91                        |
| 535 — 69     | 922 — 140    | I 8 - 112    | M 1 - 182                      |
| 728 — 74     | 932 — 134    | I 8a- 82     | M 2 - 154                      |
| 733 — 16     | 935 - 226    | I 9 - 211    | M 3 - 166                      |
| * 735 - 113  | 937 — 281    | I 10 129     | M 4 - 9*                       |
| 748 — 21     | 938 — 135    | I 12 - 30    | M 5 - 173                      |
| 754 — 145    | 941 - 132    | I 13'- 142   | M 6 - 161                      |
| 761 — 34     | 944 — 32*    | 1 14 - 87    | M 7 - 158                      |
| 762 — 20     | 947 — 133    | I 15 — 333   | M 8 - 152                      |
| 767 — 12     | 986 — 8      | I 16 — 263   | M 9 - 168                      |
| 771 — 29     | 987 — 6      | I 17 — 144   | M 10 - 163                     |
| 772 — 19     | A 11 — 19*   | I 18 — 131   | M 11 - 175                     |
| 773 - 299    | B 2 — 335    |              | <ul> <li>M 12 — 169</li> </ul> |
| 773 - 300    | B 28 — 336   | I 20 - 278   | M 13 - 162                     |
| 779 — 15     | B 40 - 67    | I 21 — 136   | M 14 - 160                     |
| 790 - 38     | neben        | I 24 — 279   | M 15 - 159                     |
| 792 - 68     | C 763 — 71   | K 3 — 101    | M 16 — 183                     |
| 793 — 61     | D 2 - 298    | K 5 - 2*     |                                |
| 794 - 22     | D 5 — 284    | K 9 — 138    |                                |
| 901 96*      | P 80 _ 945   | K 19 - 232   |                                |

## REGISTER.

B. bedeutet Büste, Br. Bronse, M. Mossik, R. Relief, S. Seite, St. Statue, Th. Thon (Terracotta), V. Vase. Die eingeklammerten Zahlen und Namen bedeuten falsche aber übliche Benennungen, die Sterne Copieen.

Achilleus? B. 123 124 Hochzeit und Tod R. 292 Adler 799 822 Adonis? St. 68 69 715 Aegeus? V. 370 Aegisthos R. 772 Aegypter St. 1 2 3 506 Br. 648 S. 190 Th. S. 190 212 251 269 346 Aegyptischer Gott? Br. 648 Aesculap St. 689 Affe V. 605 Agamemnon? R. 292 c Akrobat? Br. 456 Alabastergefässe 546 Alexander der Grosse B. 188 S. 340? Alpheios? M. 827 Altar 67 S. 318 V. 601 916 R. 284 Amazone V. 362 636 Amazonenkönigin M. 827 Ammon 5. Jupiter Ampelos? R. 288 289 Amphitrite R. 806 Amor St. 57 69 702 877? B. 114? R. 667 668 678 Gem. 606 Br. 435 436 536 631 Vgl. Eros, Flügelknahe, Genius Amymone? V. 342 Anaitis? R. S. 290 (vgl. S. 346 Andromeda M. 683

Antoninus Pius B. 208 209 857 888 Anuhis R. 870 Aphrodite B. 571? Br. 423? Th. Aphrodite Urania B. 552 Vgl. Venus Apion Consul d. J. 539 R. 947 Apis R. 870 Apollon St. [14] 15 16 548 718 (des Apollonios) 756 B. 794 R. 284, 2 927 Br. 429 529 Th. 608 A. v. Belvedere B. 68 Apotheose des Claudius 201 Arcadius B. 472 Arethusa R. 942 Ariadne St. 41 3\* 568? 841? B. 501? 8.319? V.515? Br. 443? [Aristophanes] B. 150 Aristoteles B. 149 Armhänder Br. 471 S. 225 26 Artemis St. 17 565 720? 792 B. 781? Vgl. Diana

Artemis-Hekate? B. 95

Athene R. 290 V. 361 3697 378

Aesculap

Atalante V. 632

Artemis v. Ephesos St. 806 Asklepios St. 553 R. 557 Vgl.

Antinoos B. 235 504 889 27 S.

340 [Antinoos] B. 7\*

Annona? R. 472

391? Br. 425? 426? 427 Vgl. Minerva und Pallas A thlet St. 65 730 V. 361 A tlas St. S. 316 Attis S. 73 B. 811 Br. 539 S. 319 Attismasken R. 818 Vgl. Hesperos Augustus St. [76] 78 690? B. 193 194 195 196 717 871 890? 891 S. 290 292 339 R. 320 322 M. Aurelius St. 81? Br. 210 211 2122 844 858 878 86 Br. S. 225 Bacchanal R. 289 Bacchanten St. 61 R. 287 934 S. 339 V. 515 521 522 Bacchantenköpfe Br. S. 225 Bacchantinnen St. 841? R. 266 285 287 312 313 515 521 522 Th, 684 Vgl. Mainaden Bacchische Doppelherme S. 309 Bacchus St. 18 19 20 21 549 566

672 728 876 S. 279 289 (Anm. 2) 830? B. 96 97 100 101 700 789 809 R. 288 289 Br. 686 M. 682 bartig B. 98 99 172 572 als Kind R. 308 Vgl. Dionvsos Badesclavin? R. 814 Barbar B. 259 2612

Barken R. S. 318 Basis R. 294 [Bias] B, 151 Bronzen S. 212 225 Brutus B. 16\*

Caesar B, 192 Caligula? St. 690 B. 932? 322?Camee S. 191 Vgl. Steine geschn Capitell korinthisch 884 Caracalla St. S. 329 B. 217? 865? 882?

Ceres St. 11 674? 842? 874 911? R. 472? 667 678 Vgl, Demeter Charitinnen R. 806

Christliche Alterthümer 8, 329 Chr. Lampen Br. 925 Th. 940 Chr. Sarkophage 669 944 946 8 327 340 341

Chr. Statue 879 Cicero B. 191 (vgl. S. 345) Cippus R. 295

Circusspiele M. 401 402 403 404 670 S. 317 Claudius B. 201 R. 323? 325? Commodus? St. 696 910? B. 215?

2162 Cornelia Salonina? St. 834 Crocodil M. 405 Cybele St. 12 B, 735

Cybelepriester tanzend? Br. 456

Dakischer Gefangener B. 262 263? Demosthenes B. 152 153 Daktyle? St. 810 Daktyliothek S. 191 Vgl. Steine

gesehn Demeter? Br. 424 Th. 473? 607? 642? Vgl. Ceres

Demeter-Kora? Th. 639 640 Diana St. 2\* S. 315 R. 667 S. 341 M. S. 342 Vgl. Artemis Dichter? R. 328 928 Br. 449

Dionysos V. 343? 345 348 354 363 368 Br. R. 663? D. bei Ikarios R. 556 Vgl. Bacchus

Dionysospriester V. 350 Dioskur B. 113 Br. 440 441? 442 532 V. 376 Diptychon 947 Doppelbüsten 147 148

Dornauszieher St. 5\* Drossel V, 398

Eber R, 337 338 Br. 939 der erymanthische E. M. 827 Epikur? B. 147 [154] Eros? B. 125 V. 377 633 Th.

623 624 646 647 917? Eroten V. 602 Vgl. Amor, Flügelknahe, Genius

Eselskopf Br. 465 Euripides B. 186 187 Eurystheus im Fass M. 827 352 Enterpe M. S. 313 G. bacchisch Br. 445 Faustiua die ä. B. 268 721? die j. 733? 762? Feldzeichen röm, S. 191 Vgl. Signifer Finger (aus Erz) S. 213 knabe Fische M. 671 Geryoneus M. 827 Gladiator Th. 615 621 Flötenspieler R. 284, 3 Flötenspielerin V. 360 373 588 593 Flügelknabe V. 592 597 599 Th. Glasfragmente S. 267 611 M. 682 Vgl. Amor, Eros, Glaspasten S. 251 Gemälde 606 8, 252 Genius Flussgott St. 742 B. 108? M. Geräth S. 329 330 336 827? Fortuna St. 33 34 509? 674? 722? 678 842? Br. 490 537 Frau St. 510 685 726 739 463 Th. 656 131 132 134-140 563 571 729 783 893 R. 292 293 294 298 -305 313-316 332-334 667 771 774-776 814 916 S. 284 Goldring S. 225 313 318 M. R. 665 V. 340 -342 346-348 351-354 368 370-372 374 375 377 379 380 Br. 460 M. 683 381 391 393 394 396 513 514 Gott phönik, Br. 527 516 - 520 523 575 - 578 589 590 592 595 597 - 601 632 -634 637 912 913 Br. 531 Grabesspende R. 771

S. 285 Th, 607 609 613 641 -644Fruchtverkäuferin? V. 393 656? Früchte R. 915 Furie? R. 667 Fuss 795 als Lampe 7h. 617

Galba R. 774-776 Ganymedes St. 58 Gefässe Br. 464 660 S. 211 226 Etruskisch 605 S. 252 Glasg. S. 211 225 267 331 336 Messg. 547

Marmorg. 291 S. 319 Thong, 684 818 916 S. 211 225 226 267 269 331 333 Amphoren 819 S. 226

Gemälde 606 S. 212 Genius St. 727 746 S. 328 B. R. 8.313 R. 931 8.331 Br. 476?

G. des Todes St. 70? 71? 749 S. 289 (Anm, 2) R. 927 Genien St. S. 291 R. 9 297 298 300 818? 884 S. 319 Vgl. Amor, Eros, Flügel-

Gladiatoren M. 399 400 Gladiatorenwaffen S. 307

Gespielinnen der Proserpina R. 667 Gewandfiguren St. 930 12

Gewicht griech. S. 191 röm. S. 212 Goldplättchen 942 S. 252 Goldschmuck S. 251

Gordian der ä. Th. 614 Gorgoneion B. 581 82 R. 802

Göttin St. 929 8. 327 340 B. 931 R. 294 302 Th. R. 916 Grabstein R. 333 Greife V. 636

Greifenkopf V. 604 Greis St. 84 V. 364 391 632 Grieche B. 150 151 154-171 174 −184 691 881 13\* R. 292 318 319 560

Gr. und Troer R. 292 Gr. und Italiker V. 346 Gruppe von San Ildefonso St. 67 Griffel S. 267

Hacken S. 273 Hadrian B. 206 709 845 904 262 S. 290 340 Hände 508 509 Harpokrates St. 688? S. 224 B.

114? Br. 438 Harpye Br. 448 V. 359

Hekate? B. 95

[ektor? V. 376 [elena? V. 376 [elios B. 94 Vgl. Sol [elme S. 307]

Iephästos Br. R. 663 Iera? Th. 672 Vgl. Juno

Herakleitos] B. 158 Tercules (Herakles) St. 36 37 38 696 732 738 S. 310 B. 109 —112 [159] 174 828? R. 284 306 307 V. 344 585 Br. 417

418 419 474 475 530 629 653 664 918 Br. R. 663 M. R. 665 M. 827 Th. 625 S. 213 H. betrunken M. 827 H. und

Göttin? R. S. 342 Thaten des H. R. S. 315 H. Victor Br. 439 Hermaphrodit St. 64 675 711 872

S. 309 No. 309 No. 309

Herme 572 Br. 447 H. mit 3 Köpfen 797

Doppelherme 87 95 147 148 743 764 778

Hermes V. 341 291 Vgl. Mercur [Herodotos] B. 160 Hesperidenbaum M. 827

Hesperos mithrisch? st. 73 758 S. 288 (Anm. 2) 345 Hierodulen Th. 684

Hindin Br. 707
Die arkadische H. M. 827

[Hippokrates] B. 164 Hippomenes? V. 632 Hirt R. 667 Hispania? R. 472 Homer B. 185 9\*

Honorius R. 472 Horus St. S. 316 Br. 524 525 Hundekopf V. 602 Hydra von Lerna M. 827

Hygicia R. 557 Hypnos St. 39 (vgl. S. 345)

Ianus M. 770 Jagd R. 668 Jahreszeiten M. S. 317 342 Iberer? R. 679 Ibis R. 870 Idole Br. 410 411 412 414 415

Hübner ant. Bildw. in Madrid.

416 477—485 922 923 924 937 8. 212 310 346

Idol altgriech. od. etrusk.? Br.
413

Ikarios R. 556 Inschriften griech. 13 (vgl. S. 345)

187 286 472 507 552 587 616 718 942 8, 192 193 252 lat. 191 295 — 298 399 400

466 472 546 621 662 677 682 936 941 947 948 S. 10 224 225 340

Iphigenias Opfer M. S. 280
Isis St. 35 945 S. 316 Br. 437
524 525 526

[Isokrates] B. 165 Italiker V. 346

Italiker V. 346

Jüngling St. 66—71 715 751 832

B. 126 128 129 189 236 766

B. 129 125 124 135 236 769 773 793 883 894 8r. 224 291 292 307 323 328 331 668 8. 313 7: 340-345 348-352 354 360 362-365 368 370 373 375 376 377 380 513 517-522 575 577 578 579 588 590 593 912 913 Br. 456 458 496 652 M. 409

J. mit zwei Fackeln St. 67 J. mit der Schale St. 67 Beine eines J. S. 209

Iulia Domna St. S. 329

I. Mammaea St. S. 290
I. Tochter des Titus B. 264

Iuno 8t. 6 7? 82 42? 782 786 874? B. 87 89 90 912 500 835? 896 R. 301? Br. 421? 422? 486?

Inpiter St. 4 5 700 710 8, 225 B. &6 88? Br. 420? 487? 8, 225 Inpitermaske Br. 528 Th.

I. Ammon? St. S. 310 B. 764 Br. 648?

I. Ammon und Iuno? B. 87

Kabir (Daktyle?) St. 810 Br. 8. 346 Kaiser St. 14 75 76 77 81 82 692 693 893 8. 316 B. 803

692 693 833 8. 316 B. 803 31\* R. 321 — 325 668? 767

-769 774-776 40\*-51\* Br.450 451-630 Th. 614 Kaiserin St. 842 868 B. 838 8. 319 Br. 434? Kaninchen Th. 628 R. S. 327 [Karneades] B. 166 Kelte B. 258 Kentauren R. 291 V. 585 Th. 8, 213 Kerheros R. 667 M. 827 Ketten Br. 470 S. 273 Kind St. 887 B. 141 1432 144 145 146 744 763 780 800 812 903 K. mit Kaninchen R. S. 327 K. mit Vogel St. 885 Beine eines K. S. 309 Knabe St. 72 74 79 80 555 B.

127 142 159 228 240 502 4.6
668 Br. 453 454 455 461 476
481 F. 341 347 353 380 373
375 363 516 516 587 596 638 .

K. mit Gans 8t. 703
Komasten F. 360
Kora 8t. 67 Br. 423? F. 514?
K. Demeter? Th. 659 640
Krimar B. 148
Krieger 8t. 695 B. 784 R. 221
232 668 941 F. 335 69 376

378 575 586 Br. 464 543 M. 409 K. galläkisch St. S. 330

Kuh R. 836

Lampen Br. 631 S. 191 225 251 267 Th. griech. 616 617 622— 628 röm. 618—620 S. 191 211 212 251 267 338 Lampentuse S. 191 Larenhilder St. 555 Br. 453 454

455 Leda St. 40 R. 558 S. 310 Leihwächter R. 472 Lepidus? B. 14\* Livia? B. 18\* Löffel S. 267

Löwe R. 818 Br. 499
Der barberinische L. R. 787
Der nemeische L. M. 827

Lucilla? B. 748 Luna Th. 618

Mädchen mit Tauhe st. 708 Mädchen V. 914 Männerköpfe 130 820 823 S. 312

Männer auf R. 296 329 330 818 8. 318 Männer auf V. 361 373 381 392 513 586 593 600 605

392 513 586 593 600 605 Mainaden V. 343 345 347 350 383 515 634 635 Vgl. Bacchantinnen Marius? B. 791 Mars? Br. 432

Maske 108 Br. 493
Tragische M. 582
Mater Terra st. S. 291
Medea? V. 370
Medusa V. 391 Vgl. Gorgoneion
Meergeis M. 671

Meilanion? V. 632 Mercur st. 22? 550 B. 828? 859 920 R. 667 678 7 Br. 430 431 533 534 535? 650 651 658

431 533 534 535? 650 651 65 919 S. 225 Vgl. Hermes Messer S. 307 Messergriff 497

Metrodor? B. 147 [167] Mimus? Br. 492 Vgl. Schauspieler Minerva St. 9 10 736 839 840 B. 92 93 564 760 836 R. 667

677 678 Br. 428 S. 225 319 Vgl. Athene, Pallas Mören? R. 806

Mosaike S. 225 267 313 327 341 342 342 Musen St. 422 43 47 -- 56 568? B. 1152 5712 6762 7622 8967 8997 9067 R. 927 928 M.S. 313 317 Th. 619

Nagel S. 267 307 Nectanehus St. 1 Neptun St. 13 Br. 487? Vgl. Poseidon Nereiden R. S. 318 Nero B. S. 317 19\* 20\* R. 326

Nerva? St. 692 B. 860?

Nicobide St. 569 B. 1162 1172 5-03? Nike R. 559 Br. R. 663? V. 352 394? 395 587 632? 912 Th. 610 Vgl. Victory Nymphen St. 62 637 511 831 B. 118 R. 290 667 948

Odysseus R. 292 Oedipus Th. S. 280 Omphale? St. 568 Th. 626 Opfer R. 680 771 Orostes R. 772 Orpheus M. S. 330 Osiris R. 870

Palästrit Br. 540 Pallas V. 344 Vgl. Athene, Minerva

Panther 798
Pantherköpfe R. 339
Paris R. 292 V. 376?
Parther? Th. 620
Perseus V. 391 M. 683
[Periandros] B. 168
Pfauen R. S. 313

des M. 827

Pferd Br. 459 S. 340 Die Pferde des thrak, Diome-

[Pherkydes] B. 176 Phokica? St. 808 [Platon] B. 170 171 Plotina? B. 38 R. 667 678 [Plitako] B. 169 Polyxon R. 252 Polyxon R. 252 Polyxon R. 252 Priester Th. R. 916 Promethens R. 250 Promethens R. 250 Promethens R. 250 Proseptina St. 67 B. 943 Rath der Proseptina R. 667

Psyche R, 290 Puteal 289 S. 319

Quadriga M. 401 404

Rehkopf V. 603 Reiter R. 668 679 Th. 620 Reiterfries V. S. 251 Ringe S. 224 225 267 Roma B. S. 316 R. 668? Römer St. 705 724 867 8

Römer St. 705 724 857 873 910 8. 289 313 318 327 B. 118 207 212 - 216 218 227 229 - 224 237 239 241 - 227 - 234 247 239 241 - 27 761 761 779 785 791 796 92 805 - 857 846 850 851 864 892 - 895 846 850 851 864 892 - 895 846 850 851 864 892 - 895 846 850 851 864 892 - 895 846 850 816 864 892 - 895 846 850 816 864 892 - 895 847 846 850 817 86 888 850 878 856 856 856

Römerin St. 83 507 B. 265 266 267 269—282 B. 712 733 800 901 902 933 R. S. 290 Ruderer R. S. 318

Sabina? B. 712 Sappho? B. 148 [Sardanapallos] B. 172 Sarmat? Th. 620

Sarmar 18. 020
Sarym Sr, 60 511 554 B. 120
121 122 1432 573 657 743 759
778 804 St. 329 R. 286 — 289
309 — 312 317 935 S. 252 310
Br. 444 446 447 S. 339 F. 340
343 345 347 350 353 354 363
368 377 381 588 691 635

Böckchentragender Satyr St.

Schalen von Br. S. 191 von Kristall 498 von Silber 546 915 936 941 948

Schauspieler Br. 467 492? 544 Vgl. Mimus Schlafgett St. 39 Schlange Br. 465 Schlones Br. 465 Schmuck S. 226 330 336 Schomuck S. 226 330 336 Schowar Tr. 628 Scipio Africanus B. 190 Sklave? B. 250 Sepferd Br. 545 Seneca? St. 84

Seneca? St. 84
Serapis B. 580
Severus Alexander? B. 907
Signifer Br. 542 Vgl. Feldzeichen
Silberschild 472 Silberstatuetten

437 S. 320 Silberrelief 662 Vgl. Schalen Silen St. 713 829 830? 750 R, 289 V. 353 588 Th. Silvanus? St. 734 Sokrates B. 173 583 880? Th. 616 Sol? B. 854 Vgl. Helios [Solon] B. 174 Sophokles B. 175 Spangen S. 191 267 269 Sphinx V. 591 Th. 612 S. 280 Spiegel etrusk. S. 190 191 Steine geschn. S. 192 f. 224 251 Steinwürfel mit R. S. 280 Stempel Br. S. 190 Töpferstempel S. 211 Stiere R. 335 Br. 495 921 S. 340 der kretische Stier M. 827 Tänzerinnen R. 884 V. 913 Th. 684 Tempel V. 601 R. 294 662 Terra s. Mater Terra Tesseren von Blei S. 193 312 von Elfenbein S. 193 252 Theodosius R. 472 [Theokritos] B. 161 Theophrastos B. 162 Theseus R. 291? V. 370? [Thespis] B. 163 Thiasoten mit Schirmen? V. 392 Thierbilder St. S. 341 R. 915 V. 912 913 Thierkreiszeichen S. Thonfiguren 655 917 S. 251 307

Tiberius St. 875? B. 197 1982

Titus B. 204

Töpferstempel S. 211

199 853? R. 321? Br. 630?

Torsi männl. 570 Traian B. 205 737 31\* Br. 630? Trinkhörner 602 603 604 Tritonen R. S. 318 M. 671 Troer R. 292

Urania St. 4 Vgl. Aphrodite Urnen etrusk. 409 röm. 296 297 298 512 714 S. 224

Venus St. 23 24 25? 26? 27 28 29 30 31 551 673 698 790 869 S. 223 319 B. 102? 103 104 105 1062 1072 500 900 Br. 433 434 649 687 M. S. 317 V. Genetrix St. 32 567 868?

Br. 687 V. Libitina? Br. 434 Vertumnus St. 737? S. 312 Br. 535?

L. Verus St. 81? 82? B. 213? 727 29\* 30\* Vespasian B. 202 203? 803? [843] 862 25\* R. 327 Br. 452 Vestalin B. 12\* Vicarius Hispaniarum? R. 472 Victimarii R. 680 Victoria Br. 538 659 S. 225 Vgl. Nike Vitellius B. 505 856 21\* 24\*

Waffen S. 212 267 329 Gladiatorenwaffen S., 307 Wage Br. 468 Weinlese M. S. 342 Werkzeug S. 273 307 Widder R. 800 Br. 661

Zange 467 [Zenon] B. 156 [Z. von Kittion] B. 157 Ziegen 283 R. 788 V. 397 Br. 494 938 S. 329

Hof. Vorhof. Eingang von der Bildergallerie







## RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond. CA 94804-4698

## ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

DUE AS STAMPED BELOW

| JUL 2 2 1996 |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |

12.000 (11/95)

